

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

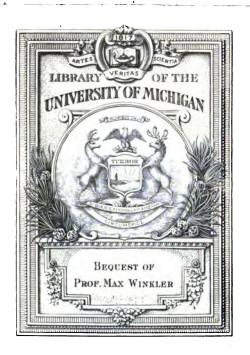

Digitized by Google

Marin Jan Nums.

# Jean Panl's fämmtliche Werke.



Gifter Banb.

**B**erlin, ei G. Retmer.

1841.



### Inhalt des elften Bandes.

### Siebenfäs.

Erftes und zweites Banbchen.

| Seite Contract of the Contract |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borrede jur zweiten Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Borrebe gur erften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Societtag nach dem Respittage — die beiben Chenbilber —<br>Schuffeln-Quintette — Tischreben — seche Arme und Sanbe. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3meites Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sansscherze — Besuchsahren — ber Zeitungartikel — vew liebte Zänkerei sammt einigen Injurien — antipathetische Dinte an ber Wand — Rabenstein und Abschied — Frennbschaft ber Satiriker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beilage gum zweiten Rapitel.<br>Regierung bes G. R. R. freien Martifledens Ruhichnappel. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prittes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flitterwochen Lenettens — Bucherbrauerei — ber Schulrath<br>Stiefel — Mr. Everard — Bor = Kirmeß — bie rothe<br>Ruh — Michaelis = Meffe — the Beggar's Opera —<br>Bersnchung bes Teufels in ber Bufte ober bas Mann=<br>chen von Ton — herbitfreuben — neuer Irrgarten . 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Biertes Kapitek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chetiche partie à la guerre — Brief an ben haarinftigen Benner — Selbertanschungen — Abams hochzeitrebe — bas Abschaften und Berfchatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Enbe ber Borrebe bes erften Bandchens 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 9                                                                                                                                                                    | eire     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Borrebe gum zweiten, britten und vierten Banbchen .                                                                                                                  | 136      |
| , Fünftes Rapitel.                                                                                                                                                   |          |
| Befen und Borfiwlich als Paffionwerfzeuge — Wichtigfelt eines<br>Bucherschreibers — Runzlaturstreitigkeiten über Lichtschnan:                                        | 178      |
| Sechftes Rapitel.                                                                                                                                                    |          |
| Che: Reifen — Extrablatten über bas Reben ber Weiber —<br>Pfanbstude — ber Mörser und bie Rappeemuhle — ber<br>gelehrte Auß — über ben Troft ber Menschen — Fort:    | 210      |
| Fortfegung und Beenbigung bes fechften Rapitels.                                                                                                                     |          |
| Der grillierte Kattun — neue Pfanbstude — driftliche Ber-<br>nachläffigung bes Jubenftubiums — ber aus ben Wolfen<br>gereichte Helfarm aus Leber — bie Versteigerung | 3<br>233 |
| Siebentes Kapitel.                                                                                                                                                   |          |
| Das Bogelschießen — bas Schwenkschießen — Rosa's Herbst:<br>Feldzug — Betrachtungen über Flüche, Küsse und Lands<br>milizen                                          | 256      |
| Achtes Rapitel.                                                                                                                                                      |          |
| Bebenflichkeit gegen bas Schuldenbezahlen — die reiche Armuth am Sonntage — welsche Blumen auf bem Grabe                                                             | :<br>395 |
| Erftes Blumenftud.                                                                                                                                                   |          |
| Rebe bes tobten Chriftus vom Weltgebaube herab, bag fein Gott fei                                                                                                    | 315      |
| 3meites Blumenftud. :                                                                                                                                                |          |
| Der Traum im Traume                                                                                                                                                  | 382      |

## Blumen-, Frucht- und Dornenstücke;

ober

# Chestand, Cod und Hochzeit

bed

Armenabvotaten

F. St. Siebenfas.

Erftes Banbchen.

ı

### Borrede zur zweiten Auflage †).

1:5:

Was hilft es mir, baß ich biese neue Auflage bes Siebenkas mit ben größten Bergrößerungen und Berbefferungen, bie nur in meiner Gemalt ftanben, ausgestattet berausgebe ? wird fie wol faufen und lefen, aber nicht lange fludieren und ausführlich genug beurtheilen. Die fritifche Pythia gab mir, wie bie griechische anbern Fragern, nicht gern Dratel, und gerkauete bochftens bie Lorbeern, ohne fie aufzusenen, und weiffagte wenig ober nichts. Go erinnert fich ber Berfaffer biefes noch recht gut, bag er fich g. B. über bie zweite Auflage feines Besperus gemacht, mit ber Baumfage in ber linken Sand und mit bem Ofuliermeffer in ber rechten und bamit außerorbentlich gearbeitet am Werfe; aber vergeblich fah er auf weitläuftige Anzeigen babon in gelehrten und ungelehrten Blättern auf. Und fo fann er in feinen neuen Auflagen (Fixlein, die Berbftbluminen, die Borfdule, bie Levana find bie Burgen und Beugen) wirthichaften, wie er will, neue Bilber aufhangen und alte umwenden - Bebanten

<sup>†)</sup> Die Blumen, Frucht: und Dornenstüde ie. erfahenen zwerst in brei Banbohen zu Berlin 1796 und 1797, in Carl : Mathon Bundhanblung. Die zweite, verbesterte und versimehrte Ausge in view Bandohen ebendafelbst 1818, in der Realschulbuchhandlung.

ausquartieren und Gebanken einquartieren — Charaktere bort zu bessern Austritten und Gesinnungen anhalten und hier zu schlimmern — kurz, er kann in der Austage tausendmal gewaltthätiger haushalten als wie ein Rezensent oder ein Aeusel: keiner von beiden merkt es und sagt der Welt ein Wort davon; aber auf diese Weise lern' ich wenig, ersahre nicht, wo ich's recht oder schlecht gemacht habe, und büse etwaniges Lob ein.

So fteben die Sachen, inzwischen ift manches natürlich: Der allerkälteste Leser halt ben Berfasser keiner kritischen Besserung für fähig; ber allerwarmste keiner für bedürftig; beibe kommen nur im Sate zusammen, daß ihm alles blos so natürlich entsahre und entschieße, wie den Blattläusen hinten der von Vienen so gesuchte Honigthau, daß er aber nicht wie die gedachten Bienen den Honig mit dem bazu geshörigen Bachse kunftlich zubereite.

Manche wollen orbentlich, baß jebe Beile ein erfter Erauf und Ausbruch bleibe - als ob die Berbefferung berfelben nicht auch wieber ein erfter Ausbruch mare. Anbere Runftlefer nehmen feine Bartei, und baber lieber eine zweifache. Wollt' ich bie Sache furz ausbrucken: fo braucht' ich blos zu bemerten: fie fragen erftlich, marum läßt ber Dann nicht lieber fein Berg allein reben? und fegen zweitens, wenn es einer gethan, bagu, wie anbers und reicher wurde fich ein foldes Berg vollends burch die Sprachlebre ber Runft und Rritit aussprechen! - Aber ich fann benfelben Gebanten auch viel weitläuftiger, wie folgt, vortragen. Banbigt fich ein Dichter zu icharf, bebergigt er weniger fein bollichlagenbes Berg als bas feine Abergeflechte ber Runft und gertheilt er ben vollen Strom in ben feinsten fritischen Schweiß, so merfen fie an: mabritch, je ricter und barter ber Bafferftral, befto bober treibt er fich auf und überwältigt und burchbringt

vie Luft, indeß ein feiner auf halbem Wege zerstattert. Thut der Betfaffer aber bas Gegentheil, drudt er mit einem Drude nichts aus als sein übervolles Gerz und läßt die Blutwellen laufen, wie sie wollen: so schärfen die gedachten Runstrichter den Say — aber in einer andern Metapher, als ich von ihnen erwartet hatte — ein: mit dem Kunstwerke sei es wie mit einem papiernen Drachen, welcher nur höher steige, wenn ihn der Knabe an der Schnur ziehe und zügle, aber sofort sich senke, wenn ihn der Kleine nicht anhalte, sondern gehn laffe.

Bir kommen endlich auf unser Bert zuruck. Die größeten Berbesserungen darin sind wol die historischen. Dem seit ber ersten Ausgabe hatt' ich das Glück, theils den Schauplat Auhschnappel selber (wie in Jean Bauls Briefen längst berichtet worden) zu besuchen und zu besehen, theils durch den Briefwechsel mit dem helden selber ungedruckte Familienbegebenheiten zu gewinnen, zu welchen wol auf keinem andern Wege zu gelangen war, wenn man sie nicht geradezu erdichten wollte. Sogar neue Leibgeberiana hab' ich erbeutet, die mich jeho unsäglich erfreuen, da ich sie mitheilen kann.

Gewonnen ferner hat die neue Ausgabe durch die Lanbes-Berweifung aller der Auslander von Bortern, welche ben geschickteften Eingebornen ben Plas weggenommen.

Bereichert hat fich weiter bie neue Ausgabe burch bie kritische Ausleerung von allen Genitiv-End-S in den Sammoder Gesammtwörtern. Freilich ungemein beschwerliche Aussegungen von Buchftaben und Wörtern durch vier lange Bande hindurch kann wol niemand so hoch ansetzen, nicht einmal die Nachwelt, als der Ausseger selber.

Berbeffert wurde ferner die neue Auflage dadurch, daß ich die beiben Blumenstücke an das Ende des zweiten Bandes stelle (denn in der alten ftanden ste ganz im Ansange bes exsten), und daß ich mit bem exsten Fruchtstücke nicht

RichTer, Johann Paul Friedrich

# Jean Pant's sämmtliche Werke.

Gifter Banb.

**B**erlin, ei G. Reimer.

----

### Inhalt des elften Bandes.

### Siebenfäs.

Erftes und zweites Banbchen.

| €.                                                                                                      | eite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Vorrede zur zweiten Auflage                                                                             | 3    |
| Borrebe gur erften                                                                                      | 7    |
| Erftes Rapitel.                                                                                         |      |
| Dochgeittag nach bem Respittage — bie beiben Chenbilber —                                               |      |
| Schuffeln: Quintette - Tifchreben - feche Arme und Sanbe.                                               | 29   |
| 8meites Rapitel.                                                                                        |      |
|                                                                                                         |      |
| handscherze — Besuchsahren — ber Zeitungartikel — ver                                                   |      |
| liebte Zänkerei sammt einigen Injurien. — antipathetische Dinte an ber Wand — Rabenstein und Abschied — |      |
| Freundschaft ber Satirifer                                                                              | 40   |
|                                                                                                         | T.   |
| Beilage zum zweiten Kapitel.                                                                            |      |
| Regierung bes G. R. R. freien Martifledens Ruhichnappel.                                                | 75   |
| Drittes Rapitel.                                                                                        |      |
| Blittermochen Lenettens - Bucherbrauerei - ber Schulrath                                                |      |
| Stiefel - Mr. Everard - Bor : Kirmeß - bie rothe                                                        |      |
| Ruh — Michaelis : Meffe — the Beggar's Opera —                                                          |      |
| Berfuchung bes Tenfels in ber Bufte ober bas Manu:                                                      |      |
| den von Ton - herbfifrenben - neuer Irrgarten .                                                         | 82   |
| Biertes Rapitel.                                                                                        |      |
| Chefiche partie à la guerre — Brief an ben haarluftigen                                                 |      |
| Benner - Selbertaufchungen - Abams Sochzeitrebe -                                                       |      |
| bas Abschatten und Berschatten                                                                          | 24   |
| Enbe ber Borrebe bes erften Banbchens 1                                                                 | 50   |
| •                                                                                                       |      |

| •                                                             | ieite       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Borrebe gum gweiten, britten und vierten Banbchen .           | 136         |
| . Künftes Rapitel.                                            |             |
| Befen und Borfiwifch ale Paffionwerfzeuge - Bichtigfeit eines |             |
| Bucherichreibers - Rungiaturftreitigfeiten über Lichtschnau:  |             |
|                                                               | 178         |
| Sechstes Rapitel.                                             |             |
| Che : Reifen - Extrablatten über bas Reben ber Weiber -       |             |
| Bfanbftude - ber Morfer und bie Rappeemuble - ber             |             |
| gelehrte Ruß - über ben Troft ber Menschen - Fort-            |             |
|                                                               | 210         |
| Tanklahama unb Maanklaan a. b. b. f. & fan                    | ٠           |
| Fortfegung und Beenbigung bes fecften                         |             |
| Rapitels.                                                     |             |
| Der grillierte Rattun — neue Pfanbftude — driftliche Ber-     | 3           |
| nachläffigung bes Jubenftubiums — ber aus ben Bollen          |             |
| gereichte helfarm aus Leber — bie Berfleigerung               | 233         |
| Giebentes Rapitek.                                            |             |
| Das Bogeliciegen - bas Schwentichiegen - Rofa's Berbft:       | •           |
| Feldzug - Betrachtungen über Flüche, Ruffe und Land:          |             |
| milizen                                                       | 256         |
| Achtes Rapitel.                                               |             |
| • • •                                                         |             |
| Bebenklichkeit gegen bas Schulbenbezahlen — die reiche Ars    | :           |
| muth am Sonntage — welsche Blumen auf bem Grabe               | <b>9</b> 05 |
|                                                               | 395         |
| Erftes Blumenftud.                                            |             |
| Rebe bes tobten Chriftus vom Beltgebanbe berab, bag fein      |             |
| Gott fei                                                      | 315         |
| 3meites Blumenftud.                                           |             |
|                                                               | 388         |
| Der Traum im Traume                                           | 444         |

## Blumen-, Frucht- und Dornenstücke;

ober

# Chestand, Cod und Hochzeit

bes

Armenabvotaten

F. St. Siebentas.

Erftes Bandchen.

1

### Vorrede jur zweiten Auflage †).

Das hilft es mir, baß ich biefe neue Auflage bes Siebenfas mit ben größten Vergrößerungen und Verbefferungen, Die nur in meiner Gemalt ftanben, ausgestattet berausgebe? wird fie wol faufen und lefen, aber nicht lange fludieren und ausführlich genug beurtheilen. Die fritische Pythia gab mir, wie bie griechische anbern Fragern, nicht gern Dratel, und gerkauete bochftens bie Lorbeern, ohne fie aufzusegen, und weiffagte wenig ober nichts. Go erinnert fich ber Berfaffer biefes noch recht gut, bag er fich g. B. über bie zweite Auflage feines Desperus gemacht, mit ber Baumfage in ber linken Sand und mit bem Ofuliermeffer in ber rechten und bamit außerorbentlich gearbeitet am Werte; aber vergeblich fab er auf weitläuftige Anzeigen babon in gelehrten und ungelehrten Blattern auf. Und fo fann er in feinen neuen Auflagen (Firlein, Die Berbftbluminen, Die Boridule, Die Levana find bie Burgen und Beugen) wirthichaften, wie er will, neue Bilber aufhangen und alte umwenden - Gebanten

<sup>†)</sup> Die Blumen. Krucht: und Dornenstüde ic. erschienen zwerft in brei Banden zu Berlin 1796 und 1797, in Carl :: Mathouff's Buchhanblung. die zweite, verbefferte und versimehrte Auflage in viere Bandchen, ebendaselbst 1818, in der Realschulbuchhanblung.

ausquartieren und Gebanken einquartieren — Charaktere bort zu bessern Auftritten und Gesinnungen anhalten und hier zu schlimmern — kurz, er kann in der Auslage tausendmal gewaltthätiger haushalten als wie ein Rezensent oder ein Teusel: keiner von beiben merkt es und sagt der Welt ein Wort davon; aber auf diese Weise lern' ich wenig, ersabre nicht, wo ich's recht oder schlecht gemacht habe, und büße etwaniges Lob ein.

So fiehen die Sachen, inzwischen ift manches naturlich: Der allerkälteste Leser hält ben Verfasser keiner fritischen Besserung für fähig; ber allerwärmste keiner für bedürftig; beibe kommen nur im Sabe zusammen, daß ihm alles blos so natürlich entsahre und entschieße, wie ben Blattläusen hinten der von Vienen so gesuchte Gonigthau, daß er aber nicht wie die gedachten Vienen ben Honig mit dem bazu geshörigen Wachse kunftlich zubereite.

Manche wollen orbentlich, bag jebe Beile ein erfter Erguß und Ausbruch bleibe - als ob bie Berbefferung berfelben nicht auch wieber ein erfter Ausbruch mare. Andere Runftlefer nehmen feine Bartei, und baber lieber eine zweifache. Wollt' ich bie Sache furz ausbrucken: fo braucht' ich blos zu bemerken: fie fragen erftlich, warum läßt ber Dann nicht lieber fein Berg allein reben? und fegen zweitens, wenn es einer gethan, bazu, wie anbere und reicher wurde fich ein foldes Berg vollends burch die Sprachlehre ber Runft und Rritit aussprechen! - Aber ich fann benfelben Gebanten auch viel weitläuftiger, wie folgt, vortragen. Bändigt fich ein Dichter zu icharf, bebergigt er weniger fein bollichlagendes Berg als bas feine Abergeflechte ber Runft und gertheilt er ben vollen Strom in ben feinsten fritischen Schweiß, so merfen fie an: mabrlich, je tider und barter ber Bafferftral, befto bober treibt er fich auf und übermaltigt und burchbringt vie Luft, indeß ein feiner auf halbem Wege zerstattert. Thut ber Betfaffer aber bas Gegentheil, brudt er mit einem Drucke nichts aus als sein übervolles Gerz und läßt die Blutwellen laufen, wie sie wollen: so schärfen die gebachten Runstrichter ben Say — aber in einer andern Metapher, als ich von ihnen erwartet hatte — ein: mit dem Kunstwerke sei es wie mit einem papiernen Drachen, welcher nur hoher steige, wenn ihn der Knabe an der Schnur ziehe und zügle, aber sofort sich senke, wenn ihn der Kleine nicht anhalte, sondern gehn lasse.

Bir kommen endlich auf unfer Wert zurud. Die größeten Berbesserungen barin sind wol die historischen. Denn seit ber ersten Ausgabe hatt' ich das Glud, theils den Schauplat Auhschnappel selber (wie in Jean Pauls Briefen längst berichtet worden) zu besuchen und zu besehen, theils durch den Briefwechsel mit dem Gelden selber ungedruckte Familiendsgebenheiten zu gewinnen, zu welchen wol auf keinem andern Wege zu gelangen war, wenn man sie nicht geradezu erdichten wollte. Sogar neue Leibgeberiana hab' ich erbeutet, die mich jeho unsäglich erfreuen, da ich sie mitheilen kann.

Sewonnen ferner hat die neue Ausgabe durch die Lanbes-Berweifung aller ber Auslander von Bortern, welche ben geschickteften Eingebornen ben Blag weggenommen.

Bereichert hat sich weiter bie neue Ausgabe burch bie kritische Ausleerung von allen Genitiv-End-S in den Sammoder Gesammtwörtern. Freilich ungemein beschwerliche Aussegungen von Buchstaben und Wörtern burch vier lange Bande hindurch kann wol niemand so hoch ansehen, nicht einmal die Nachwelt, als der Ausseger selber.

Berbeffert wurde ferner bie neue Auflage baburch, baß ich bie beiben Blumenstücke an bas Ende bes zweiten Banbes ftelle (benn in ber alten ftanben fle ganz im Anfange bes ersten), und bag ich mit bem erften Fruchtstücke nicht

ven erften Band, fonbern viel zwedmäßiger ben britten ebfchließe; lauter Unterschiebe, die früher nicht ba gewesen.

Endlich mag es vielleicht als eine ber kleinern Berbeffer rungen gelten, baß ich in ben beiben Blumen ftuden befonbers in bem bes tobten Chriftus — gar keine gemacht, sonbern alles gelaffen, wie es war, und ben bunten goldnen Streusand, womit ich die Schriftzüge etwas unleserlich und boderig gemacht, abzuschaben unterlaffen.

Dieg find nun Die vornehmiten Berbefferungen, über welche ich fo gern ein Urtheil von anten Runftrichtern, welche bie Auflage vergleichen wollten, gum Wachsthume niemer Renntniffe, ja vielleicht meines Rubms zu erleben wunschte. Da aber nichts verbruflicher ift ale bas Gegeneinenberbalten bes alten Buchs aegen bas verbefferte: fo bab' ich in ber Realiculbuchbandlung bas gebruckte Exemplar ber alten Auflage niebergelegt, in welchem bie gange mit Dintenschwärze verbefferte Druderschwärze, nämlich alle burchftrichenen Stellen, leicht auf einmal zu übersehen find, oft halbe und gange tobigemachte Seiten, fo bag man erftaunt. Der entferntere Runftrichter freilich mußte, ba er vielleicht eben fo ungern als ber benachbarte Berlins mit Rorreftors Schiffzieben Blatt für Blatt beiber Auflagen gegen einander abwägt, fich bamit begnfigen, bag er bie Banbe von beiben in gwei Gewurzframerfchalen legte und bann gufabe; er wird aber finden, wie febr bie neue Auflage bie alte überwiegt. Aus ber Strenge gegen zweite Auflagen nun barften bann leicht beibe Dammer ibre Schluffe auf Die Strenge gegen erfte, und aus bem Musftreichen bes Gebruckten auf bas frühere bes Gefdriebenen gleben; - und bieg mare allerbings ein Teft für mich.

Babreuth, im Septbr. 1817.

Dr. Jean Vanl fr. Nichter.

### Borrede,

memit ich ben Kausherrn Sakob Dehrmann einschläfern mußte, well ich seiner Tochter bie Hundspositage und gegenwärtige Blumenstücke zc. zc. erzählen wollte.

Den beiligen Weihnachtabend 1794, als ich aus ber Ber-Lagbanblung beiber Werfe und aus Berlin in ber Stabt Scheerau antam, trat ich fogleich vom Boftwagen in bas Saus bes Geren Satob Dehrmann, meines vorigen Besichtheren, weil ich Wiener Briefe batte, Die er recht gut gebrauchen fonnte. Ein Rind tann fich vorftellen, daß ich bamals feinen Gebaufen an eine Borrebe batte: es war febr Jalt - fcon ber 24 fte Dezember - bie Laternen brannten fcon - und ich war fo fteif ausgefroren wie bas Rebfalb, bas als Uinber Baffagier mit mir auf bem Boftwagen gefeffen. 3m Laben felber, ber voll Bug = und anberen Winbes war, konnte fein vernünftiger Borrebner wie ich arbeiten, meil ba foon eine Borrebnerin - Dehrmanns Tochter und Labendienerin — mit munblichen Borreben bie beften Beibnachtalmanache, bie man bat, begleitete und verfaufte, Duobeg - Werkehen auf Lofchpapier, aber mit achtem Inhalt aus bem golvenen und filbernen Beitalter, ich meine bie

Phrases-Bucher voll Golb - und Silberschaum, womit ber beilige Christ wie ber herbst seine Geschenke vergolbet ober wie ber Winter versilbert. Ich verbent' es ber armen Labenzofe nicht, daß sie, von so vielen Einkaufern bes helligen Abends bestürmt, auf einen alten Verkäuser so vieler heiligen Abende, auf mich alten Kundmann, kaum hinnickte und mich, ob ich gleich erst aus Berlin anlangte, sogleich zum Bater hinein wies.

Drinnen war alles in Blut, Jakob Dehrmann fowol wie fein Schreib - Romtoir: er fag auch über einem Buche, aber nicht als Borrebner, sonbern als Registrator und Cpitomator, er zog bie Generalbilang bes libro maestro. hatte fie icon zweimal auffummiert, aber bie Rrebit- Summa war und blieb um Ein Schweizer - Dertlein, bas ift 134 Ar. Burcher Babrung zu feinem Schreden größer als die Debet Der Mann batte mit fich und mit bem Triebel an ber im Ropfe gebenben Rechnungmaschine zu thun: er fab mich taum an, ob ich gleich fein Gerichthalter gewefen war und Wiener Briefe hatte. Fur Raufleute, Die wie ihre Fuhrleute in ber gangen Welt zu Saufe find, und benen bie entfernteften anbern handelnden Mächte taglich Großbotichafter und Envoyés, nämlich Reisebiener, fchiden, für biefe ift's nichts Grofies, wenn man aus Berlin ober aus Bofton ober Byzang anlangt.

Ich ftant, an biese kaufmannische Kalte gegen ben Menschen gewöhnt, ruhig am Feuer und hatte meine Gebanten, bie hier zu bes Lesers seinen werben follen.

Ich untersuchte nämlich am Ofen bas Bublikum und befand, daß ich solches wie den Menschen in drei Abeile zer-legen konnte — ins Rauf-, ins Lese- und ins Runsk- Bublikum, wie mehre Schwärmer den Menschen in Leib, Seele und Geift. Der Leib oder das Kauspublikum, das

aus Gefchäftgelehrten und Gefchäftmanner beftebt, biefes mabre beutsche Reichs - corpus callosum braucht und fauft bie großten und torpulenteften (torperhafteften) Werte und behandelt fie wie bie Beiber bie Rochbucher, es folagt fie noch, um barnach zu arbeiten. Fir biefe gibt es in ber Belt zweienlei ausgemachte Rarren, die fich nur in ber Richtung ihrer tollgewordnen Ibeen unterscheiben, wovon bie ber einen gu febr in die Tiefe, die ber andern in die Bobe gebt - turg bie Bhilosophen und bie Dichter.' Schon Raubaus macht in ber Aufgablung ber Gelebrten, bie man ihrer Reuntniffe wegen in ben mittlern Beiten für Bauberer gehalten, bie foone Bemertung, es fei biefes nur Philosophen, nie Juriften und Theologen wiberfahren. Roch geht es bem Weltweifen fo, nur bag, ba ber eble Begriff von Bauberer und Betenmeister, beffen spiritus rector und ichottischer Deifter ber Teufel felber gewefen, herabgefunten ift ju bem Ramen eines ftarten ober weifen Mannes und Safchenspielers, ber Beltweise fich bie lette Bebeutung muß gefallen laffen. Dit bem Poeten fieht es noch erbarmlicher: ber Philosoph ift boch ein vierter Fakultift, ein Amtinhaber und fann über feine Sachen lefen; aber ber Boet ift gar nichts und wird nichts im Staate - er mare benn nicht geboren, sonbern gemacht von ber Reichs-Gof-Ranglei - und Leute, Die ibn beurtheilen können, werfen ibm ohne Umftande vor, er bebiette fich häufig folder Ausbrude, bie weber im Banbel unb Banbel, noch in Synobalidreiben, noch in General-Reglements, noch in Reichshofraths-conclusis, noch in medizinifchen Bebenten und Krantheitgeschichten gang' und gabe maren, und er gebe fichtbar auf Stelgen und fei fcwullftig und nie ausführlich ober furz genug. Gleichwol betenn' ich gern, bag man auf biefe Weise ben Dichter fo richtig rangorbnet, wie Linnaus bie Rachtigallen, welcher biese mit Becht, weil er von ihnen Gefang abfah, unter bie närrischen ecligbeweglichen Bachstelgen einrechnete.

Der zweite Theil bes Publikums, die Seele, das Less-Mublikum besteht †) aus Mädchen, Jünglingen und Mößigen. Ich werd' es weiter unten loben; es lieset uns alle boch und überschäftet gern dunkse Blätter, worin blos rasonniert und geschwatzt wird, und halt sich wie ein ehellcher Richter und Geschichtforscher an Fakta.

Das Kunft-Publikum, ben Geift, könnt' ich wol weglaffen; die wenigen, die nicht nur für alle Razionen und alle Arten bes Geschmack Geschmack haben, sondern auch für höhere, gleichsam kosmopolitische Schönheiten, solche wie Sexder, Göthe, Lessing, Wieland und noch einige kommen mit ihren Stimmen bei einem Autor auch außer ber Minderzahl berselben schon darum, weil sie ihn nicht lesen, wenig in Betracht.

Wenigstens verbienen sie nicht die Zueignung, womit ich mir am Ofen vornahm, das große Kauf-Aublitum zu bestechen, das eigentlich den Buchhandel erhält. Ich rollte nämlich den Gesperus oder den Auhschnappler Sieben- tas dem Gericht - und Sandelherrn Jakob Dehrmann ordentlich zueignen: das war die Maste. Nämlich so:

Jafob Dehrmann ift kein verächtlicher Mann: er hatte in Amfterbam 4 Jahre als Börsenknecht gebient, b. h. er läutete als kaufmännischer Glödner von 112 big 12 Uhr die Börsenglode. — Darauf wurd' er schatrend und schindend ein gutes haus, indem er keinen machte, und flieg zur Würbe eines Siegelbemahrers von einem gauzen ritterschaftlichen Siegelkabluette, das auf den abligen Schuldschei-

<sup>†)</sup> So 1796; 1818 und 1896: bie Seele, bes Lesepublifums aus at. M.



men gerftreut aufgehappt faß. - Et nahm amar wie berühmte Schriftsteller fein burgerliches Amt an, fonbern ichrieb lieber. aber bie gemeine Stadtmilig von Scheeran, ber bas Gerg am rechten Drie fist, nämlich am ficherften, und bie fich fubn burcheichenben Truppen zeigt als ein aufmertfames Beobach-Rorps, nothigte ibn, ibr Gauptmann zu werben, ob er gleich mit ber Stelle ihnes Tuds-Lieferers fich bebeifen molite. -Er ift ebrlich genug, besonders gegen Raufleute, und weit entfernt, wie Luther, bas geiftliche Recht zu verbrennen, afchert er im burgerlichen fann wenige Litel aus bem fiebenten Gebote ein, ja er brennt fie mur an wie bie Wiener Benfur halb verboine Bucher; und bas ibnt er nur gegen Tubr -, Schuld - und Evelleute. Bor einem folden Manne fann ich ohne Gewiffenbiffe einigen mobiriedenten Beibrauch machen und in dem aufgiehenden Bauberbampf feine bollanbifche Geftalt, wie bie eines Schronkerifden Beinenftes. verarsgert erichrinen laffen.

Run wollt' ich unter seinem Bilbe einige Büge vom großen Kanf-Publikum einschwadtzen; benn er ist ein trag-bares im Aleinen — er achtet, wie bas große, mur Brodskubien und Bierflubien, keine Reben als Tischreben, keine gelehrtern Zeitungen als politische — er wolß, ber Magnet ist blos erschaffen, um feine hinangeworsnen Labensahöffel zu tragen, ber Aschenzieher, um seine Tabackasche zu sammeln, seine Tochter Baulline, um beibe zu ersehen, wiewol sie stärkere Dinge und stärker zieht als beibe — er kennt nichts höheres in der Welt als Brod und verabscheuet den Stade. Maler, der damit die Bastell-Rlecks wegschenett — er und seine in drei Hansels und kein geringeres Buch als das Haudt- und bas Schmierbuch. . . .

"Ich will verloren sein, bacht' ich in ber Ofenhitze, wenn ich das Rauf=Bublifum feiner schilbern kann als unter bem Ramen Jakob Dehrmanns, ber nur ein Aft ober eine Fiber von ihm ist; — aber es könnte nicht wissen, was ich wollte," siel mir ein; und bieses Rechnungverstoßes wegen wurde auf heute ein ganz neuer Blan gemacht.

Die Tochter kam gerabe, als ich ben Berstoß heraus hatte, hinein und brachte ben von Dehrmann heraus sammt ber Generalbilanz. . . . Jeho sah ber Bater mich en und machte etwas aus mir, und als ich die Wiener Briefe — er seht ste Baullinischen und poetischen gleich — als Kreditive vorzeigte, wurd ich aus einer stummen Freskopartie an der Comtoirwand etwas, das Geist und Magen hat, und wurde mit letzterem †) zum Abendessen behalten.

Ich will's nur — und besten auch die Kunstrichter alle beutsche Kreise gegen mich auf und gössen eine neue Türkenglode — ganz herausfahren lassen, daß ich blos der Tochter wegen kam und blieb. Ich weiß, die Gute hätte meine neuern Werke sämmtlich gelesen, hätte ihr der Alte Zeit dazu gelassen; und eben daher konnt' ich mir nicht verbergen, es sei meine Schuldigkeit, den Vater in Schlaf zu reden, wenn nicht zu singen, und nachher der wachen Tochter alles zu erzählen, was ich der Welt erzähle durch den Presbengel. Dieß war ja eben bekanntlich die Ursache, daß ich gewöhnlich immer kam und sprach, wenn er Posttag hatte und leicht entschließ.

Am h. Abend follten gar die 45 Sundsposttage fast in eben soviel Minuten ausgezogen werden; ein langes Werk, bas keinen kurzen Schlaf verlangte.

<sup>†) 1796; 1818:</sup> lestem.

3d munichte, bie G. Rebattore ber Regensenten und Regenftonen, die mir bierin Bieles verbenten, waren nur ein eimigesmal auf bem Ranavee neben meiner Ramenbafe 30banne Baulline gefeffen: fie batten ibr meine meiften Lebensbefchreibungen und bie balbe blaue Bibliothet in folchen guten pragmatifchen Auszugen erzählt, als fie in Regenflonen por gang andern Gefichtern thun; fie maren in Bonne gefcwommen über bie Babrbeit in Baullinens Worten, aber bie Raivetat ihrer Dienen und über bie Ginfachbeit fowol als Schalfhaftigkeit ihrer Sandlungen, und batten fie bei ber Band erfaßt und gefagt: "folche rubrenbe Luftspiele, wie eines ba neben uns fist, schaff uns nur ber Dichter und bann ift er unfer Dann." - Ja maren bie Rebaltibre pollends weiter gefommen im Bucherausziehen und batten fich und Paullinen noch mehr gerührt, als ich von fo ftrengen fritischen Gerichtbaltern faum erwartet batte - und batten fie bann bie milbe, in einen Ebranennebel binthauenbe Geftalt gesehen ober eigentlich beinahe verloren (weil Mabden und Gold besto weicher find, je reiner fie find), und hatten fie, wie natürlich, in einer himmlischen Barme fich und ben schnarchenben Bater fast völlig vergeffen. . . . Beim Simmel! ich bin jebo felber in ber größten, und bie Borrebe will fo bis Morgen mabren. Es muß offenbar gelaffener fortgefahren merben. . . .

— Ich barf es, glaub' ich, annehmen, bag ber Kaufund Gerichtherr fich burch Briefschreiben am beil. Abende so
entfrastet hatte, baß ihm zum Einschlafen nichts sehlte, als
ein Mann, ber's beschleunigte burch langstplissertes Rebenhalten. Der war ich wol. Aber ausangs unter bem Abendeffen bracht' ich freilich nur Sachen auf die Bahn, die ber
Brinzipal begriff. Mit dem Lössel und der Gabel in der
hand und vor dem Tischgebet war er noch zu bauerhaftem

Shlaf untuchig; ich ergötte ibn alfo mit muntern Sachen von Belang, mit bem erichoffnen unausgeweibeten Buffagier (bem obigen Reblaib) - mit einigen Eleinen Rramer - Fallimente unter Beges - mit nteinen Bebanten über ben Frantreichischen Krieg und mit ber Betheuerung, Die Friedrichfrage in Berlin fet eine balbe Deile lang, und bie baffge Dreg = und Cambelfreiheit groß - auch merft' ich an, bag ich burch wenige beutsche Rreise gefahren sei, worin nicht bie Bettekjungen noch als bie Revisionrathe und Leuteranten ber Beitungschreiber bienten. Die Beitungmacher nämlich flogen mit ihrer Dinte allen Tobten auf bein Schlachtfelbe Leben ein und konnen bie Auferftanbenen wieber in ber nachften Affilite gebrauchen; bie Golbatenjungen bingegen machen gern ihre Eltern woht und betteln auf Sterbeliften; fie fcbiefen für einen Pfennig ihren Bater nieber, ben ber Beitevangeffit für einen Groftben wieber aufftellt, und fo find beibe Befen burch gegenfeitige Bugen auf eine fcbone Art eines bes anbern Gegengift. Dieg ift bie Urfache, warum ein Bettungfdreiber fo wenig als ber Rechtschreiber fich an Rlovftod's Rechtschreibregel binben fann, nichts zu fchreiben, als was man bort.

Ms das Tischtuch weggezogen wurde, sah' ich, es sei Beit, den Fuß auf die Wiege zu setzen, worin der Hauptmann Dehrmann lag. Der Gesperus ist zu dick. Zu andern Zeiten hatt' ich Zeit genug; sonst sing ich blos, um diese große Tulpe zum Schlase zuzuziehen, mit Krieg und Krieggeschrei an — trat dann mit dem Naturrecht ein, oder vielmehr mit den Naturrechten, deren sede Wesse und seder Krieg neue liesert — hatte darauf nur wenige Schritte zum höchsten Grundsatz der Moral und tauchte so den handelmann unvermerkt mitten in den magnetischen Gesundbrunnen der Wahrheit ein — oder ich hiest ihm mehre von mit ans

gegundete neite Spfteme, die ich wieselegte, unter die Rase und betändte ihn mit dem Rauche so lange, dis er kraftlod umfiel. . . . Dann kam Friede, bann machten ich und die Tochter den Sternen und Biumen braufen die Fenfter auf, und der armen barbenden Geefe wurde von mir die foonfte poetische Bienenstorn vorgesetzt. . . .

Das war fonft mein Bang.

Hente nahm ich einen kluzern. Ich naherte mich sogleich, nach bem Alfchgebete, so welt es thunkle war, der Unverständlichkeit und legte dem Handschause der Oehrmannischen Seele, ihrem Körper, die Frage vor, ob es nicht mehr Karateflaner als Newtonianer under dem Fückten gebe. "Ich meina "gar nicht in Betreff der Ahrte sius sitt unempfandliche "Naschinen hielt, worunter also das edelste Ahrer, der "Mensch, auch mit kane unverschuldet — sondern meine "Meinung und Frage soll die sein: sehen nicht mehre das der "Meinung ind Frage soll die sein: sehen nicht mehre das der "Meinung ind Kaates, wie der große Karteslus das der "Muterie, in Ausdehung und wenigere dasselbe, wie der "größere Newton das der Materie, in Golibität?"

Er erschreckte mich mit ber lebhaften Antwort: "mur "ber Flachsensingische und bet " er Fürst waten sollbe "Minner, welche zahlen."

Icho stellte die Tochter einen Waschord neben den Tisch und ein Letternköftchen auf ihn, um in die Senden ihrer brüderlichen Sanse Ramen abzudrucken. Da fie ihm eine hohe weiße Vest-Liara aus jenem heraustanger und die niedrige Sonnabend = Rapuse zueückenpsing: so wurd'ich ausgemuntert, so bunkel und tangwellig zu werden, als die Schlasmüge und meine Albstätt es begehrten.

Da er nun gegen nichts fo berglich falt ift als gegen . meine Bucher und gegen alle schön-wiffenschaftlichen Bacher:

fo beidloß ich, ibn gang mit biefem verbagten Stoffe eingubauen und zu überfcblichten. Es gelang mir, fo auszuholen: "Ich forge faft, S. Sauptmann, Sie werben fich am Enbe "wundern, daß ich Sie noch auf feine Art, bie man aus-"führlich nennen fann, mit meinen zwei neueften opusculis "ober Berten in Befanntichaft gebracht, worunter bas altere "feltsam genug hundsposttage beißt und bas frischere Blu-"menftude. Bring' ich aber beute nur bas Wefentlichfte aus "ben funf und vierzig Posttagen bei, und hole erft über acht "Tage bie Blumenftude nach: fo hab' ich vielleicht Einiges "wieber gut gemacht. 3ch bab' es allein zu verantworten, "wenn Sie gar nicht fagen konnen, was bas erfte Opus ift, "wenn fie es für ein Wabben- ober für ein Insettenwert "anseben — ober für ein Ibiotikon — für einen alten Co-"dex - ober für ein Lexicon homericum - ober für "einen Bunbel Inaugural=Difputazionen - ober für einen "allezeit fertigen Rontoriften - ober für Belbengebichte und "Epose - ober für Mordpredigten. . . . Es ift aber nichts "als eine gute Beschichte, burchwürft jeboch mit obigen "Werken schichtweife. Ich wollte felber, es mare etwas bef-"fers, S. Sauptmann - befonders municht' ich es fo beut-"lich abgefaßt zu haben, bag man es halb im Schlafe lefen "konnte und halb barin machen. 3ch fenne hierin, S. Saupt-"mann, Ihre fritischen Grunbfate noch wenig und fann also "nicht fagen, ift 3hr Geschmad britifch ober griechisch; aber "ich beforge, es thut bem Werke Abbruch, bag barin Stellen "- ich hoffe, es find beren nicht viele - nachzuweisen find, "worin mehr als ein Sinn ftedt, ober allerlei Bilbliches und "Blumiges zugleich, ober ein anscheinenber Ernft, binter "welchem gar feiner ift, sonbern lauterer Spaß (ber Deutsche "aber fobert feinen Geschäftstyl) - und bag auch, befürcht' "ich am gewiffesten, in bem fonft weiten Werte bie jetigen "Rittetroniane, welche so oft von ben alten herrlichen kunst"losen, nicht ber leichten Feber, sonbern bes schweren Eisens
"mächtigen Nittern selber geschrieben zu sein scheinen, kaum
"mit dem Ersolge von mir nachgeahmt und erreicht worden,
"nach welchem ich so oft gerungen. — Bielleicht hätt' ich im
"Buche auch die Sittsamseit und die Ohren der Damen öster
"beleidigen mögen, als mancher Weltmann gesunden; du
"Bücher, sobald sie keine hohen Ohren, sondern nur keusche,
"und nicht den Staat, sondern nur die Bibel verlezen, am
"wenigsten anstößig sind, sa vielmehr, wenn es recht zugeht,
"zum Nachtischgeräthe und zur literarischen Gerade aus
"demselben Grunde geschlagen werden, warum der L. 25.
"S. 10. de aur. arg. die Gesäße der Unehren zum mundo nu"liedri und mithin der sel. Commet sie zur weiblichen Ge=
"rade rechnet."

3ch erfah hier zu fpat, baß ich ihn baburch auf einen munter machenben Gebanken geführt. 3ch that zwar einen Sprung in eine andere Materie und merkte an: "verbotne "Bucher ftelle man überhaupt am ficherften in öffentlichen "Bibliothefen auf, bie man mit ben gewöhnlichen Bibliothe-"faren verfeben, weil ihre verbrufliche Miene beffer als ein "Benfurebift bas Lefen abmenbet:" aber Jakobus fagte boch feinen Bedanken beraus: "Baulline, erinnere mich "morgen baran, die Stengin ift die Buren = Gebubren noch "schuldig." Es war mir ungemein verbruglich, bag, wenn ich ben Schlaf bis auf wenige Schritte herangekornet hatte, ber hauptmann wieber mit etwas abbrudte und losplatte, was bas befte Schlafpulver fogleich in alle Lufte blies. Reinem Menschen ift überhaupt ichwerer Langeweile zu geben, als einem, ber fle felber immer austheilt; leichter getrau' ich mir in funf Minuten einer vornehmen geschäftfreien Fran

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Langeweile zu machen als in eben fo vielen Stunden einem Gefcaftmanne.

Die gute Baulline, bie heute fo gern bie Giftorie boren wollte, bie ich in Ganbichrift nach Berlin begleitet hatte, legte mir langsam folgende Buchftaben aus bem Gembe-Schriftfaften einzeln in ber hand herum: erzahlen, b. h. ich follte biefer guten Gemb-Segerin bie Gundspoft-tage heute erzählen.

3ch griff's von neuem an und begann seufzend berge-"S. Gerichtpringipal, berlinische Lettern biefer Art "wird meine Benigkeit nun auch durch ihr neueftes Werk "in Bewegung feten und auf folde feine Bemben, wenn fie "ber Gollander als Pofthabern unter fich gehabt, werben "meine Pofttage gefett, wie jeto bie Namen von Ihren brei "B. Göbnen. In ber That, muß ich bekennen, hatt' ich "nichts, um mich zu troften, als ich auf ber Poft binein-"marts fag und ben rechten Bug unter meine Sanbichrift "und ben linken unter einen Bittichriften = Ballen ftedte, ber "bem Scheerauer Fürften zur Armee nachreifete, ich batte, "fag' ich, weiter nichts, um mich zu troften als ben naturli-"den Gebanken: ber Teufel mach' es anders. Rur thut bieß "niemand weniger als ber. Denn, beim himmel! in einem "Beitalter wie unserem, in einem, wo bas Orchefter bie In-"ftrumente ber Weltgeschichte erft zu einem fünftigen Ron-"zerte ftimmt, wo mithin noch alles unerhort in einanber "fchnarrt und pfeift (baber einmal bas Stimmen einem ma-"roffanischen Gefandten am Wiener Gofe noch beffer als bie "Oper gefiel) - in einem folden Beitalter, wo es fo fchwer "ift, ben feigen Menfchen vom muthigen, ben läffigen vom "thatenburftigen, ben verborrten vom grunenben zu unter-"fcheiben, wie jeto im Binter Die fruchttragenben Baume "aussehen wie die verredten - in einem folchen Beitalter

"gibt's für einen Autor keinen Troft als einen, bessen ich "heute noch nicht gebacht habe, ben nämlich: baß er boch "ein Zeitalter, worin höhere Tugend, höhere Liebe und "höhere Freiheit seltene Phonixe ober Sonnenvögel sind, "recht gut mitnehmen und die sämmtlichen Bögel so lange "recht lebhaft malen kann, bis sie selber gestogen kommen; "alsdann freilich, wenn sie in ihren Urbildern auf der Erbe "ansässig sind, ist wol uns allen das Schildern und Breisen "derselben größtentheils versalzen und zuwider gemacht und "ein bloßes Dreschen leeren Strohs. — Nur wer nicht "handeln kann, arbeitet für Pressen."

"— Die Arbeit ift nur barnach (fiel ber wache Sanbel"mann ein) — ber Sanbel ernährt seinen Mann; aber
"Bücherschreiben ift nicht viel besser als Baumwolle spinnen,
"und Spinnen ift bas Nächste am Betteln. . Ihnen nicht
"zu nahe gerebet; aber alle verdorbene Buchhalter und fallite
"Rausleute fallen zulett aufs Fabrizieren ber Rechen- und
"andrer Bücher."

Das Publikum sieht, wie wenig ber Kauf= und Hauptmann auf mich hielt, weil ich statt ber Geschäfte nur Werke machte, ob ich ihm gleich sonft als sächsischer Bikariat=No=tarius bei Tag und Nacht beigesprungen war zum Wechsels Protest. Ich weiß, wie außerordentliche Prosessoren der Sittenlehre benken; aber nach einer solchen Mißhandlung getrau' ich mir's bei ihnen zu verantworten, daß ich auf der Stelle wild wurde und die Unhöslichkeiten des Mannes ohne alle Schonung — ob er gleich seiner fünf Sinne nicht mehr mächtig blieb — mit nichts Gelinderm erwiederte als mit einem treuen Vorsagen der — Ertrablätter im Hesperus.

Daran mußt' er versterben — ich meine entschlafen. . . . . Dann gingen tausend Gludsterne für Autor und Tochter auf — bann brach unser Test ber sußen Brobe an — bann

fonnt' ich mich ans Borfenfter mit ihr ftellen und ibr alles ergablen, mas bas Publitum nun langft in Ganben bat. 36 ließ nichts meg als aus guten Grunben bas lette Rapitel bes Besperus, worin ich, wie befannt, gefürftet werbe. Wahrlich, füßeres gibt es nichts als einem eingeferferten, von Brebigten belagerten meichen, frommen Bergen, bas fich auf feinem Beburttage=Ball - und mar' es ber bes Superintenbenten und feiner Frau - und an feinem Romane - batt' ibn auch ber eigne Berichthalter verfaßt - erwarmen barf; fo linde wie Sonigseim ift es, bem belagerten ausgehungerten Bergen einen allmächtigen Entfat zu ichiden, und ber verbullten Seele eine Dafche in ben biden Ronnenschleier größer zu reißen und ihr baburch ein blubendes glimmendes Morgenland zu zeigen - bie Thranen ihrer Traume aus aufgeschlognen Augen zu loden - fie über ihre Bunfche gu beben, und bas weiche von einem langen Sehnen gepreßte und in barte Retten gelegte Berg auf einmal losgebunden im Frühlingweben ber Dichtkunft auf und ab zu wiegen und in ihm fanft burch einen feucht-warmen Leng einen beffern Blumensamen aufzuschwellen als in bem nachften Boben aufgeht. . .

Um 1 Uhr war ich schon sertig und stand im 44sten Rapitel; benn ich hatte zu brei Theilen nur drei Stunden gebraucht, weil ich alle Extradlätter aus dem Buche als Sprecher der Weiber herausgerissen hatte. "Ift der Vater "das Kaus", so ist die Tochter das Lese-Publikum, und man "muß sie mit nichts abmartern, was nicht rein historisch "ist," sagt' ich und opferte meine liebsten Ausschweifungen auf, für welche überhaupt eine so reizende Nachbarschaft die Wildbahn nicht ist. . . .

Dann huftete ber Alte - fuhr aus bem Seffel - fragte nach ber Uhr - munichte guerft gute Racht - schickte mich,

ber eben baburch eine einbüßte, fort und fah mich nicht wieden als acht Tage barnach am heiligen Abende vor beut Reufahr.

Es wird noch meinen Lefern beifallen, daß ich an diesem Abende wiederzukommen verheißen, weil ich dem Brinzipal einen kurzen Bericht über die Blumenftlicke — es ift eben gegenwärtiges Buch — erstatten wollte und sollte.

. Ich betheure bem geneigten Leser, daß ich ihm jeto die Sache nicht anders berichte, als sie war.

Ich erfchien benn am letten Abenbe bes Inbres 1794 wieder, auf beffen rothgefärbten Wellen fo viele verblutete Leichname ins Meer ber Ewigleit hineingetrieben wurden. Der Pringipal empfing mich mit einer Ralte, die ich halb ber pholifichen braugen - benn bie Menfchen und bie 200ife erboßen fich im Froftwetter am ftarfften - gufchrieb, halb auch ben Wiener Briefen, b. h. bem Mangel berfelben, und ich hatte überhaupt beute nichts beim Manne gu thun. ich aber ohnehin am Reujahrtuge mit einer Donnerftag-Poft aus Scheeran geben und ba ich ber guten getiebten Baulline fo gern noch einige Paullina, namlich biefe Auffabe, ergablen wollte, weil ich wußte, fie befomme eber alle andre Beare auf ihre Labenbant ale biefe: fo tann boch mabrhaftig fein Rebalter, ber Grunbfage bat, barüber bigig werben, bas ich wieber erfcbien. Ein folder bipiger Ropf bore menigftens . ben Blan, ben ich hatte; ich wollte ber ftillen Geelenblume eritich die Blumenstücke als gwei aus Binmen mufivisch. zusammengelegte Traume geben — bann bas Dornenftud, ").

<sup>\*)</sup> So wurden wirklich alle Stücke im ersten Bande ber erften, unverbesserten Auflage geordnet; aber der guten Paulline verschlägt es gewiß nichts, daß ich in der zweiten, so sehr



von bem ich bie Dornen, namlich bie Satiren, wegzubrechen batte, bamit für fle nichts übrig bliebe als eine fonberbare Befdichte - und endlich follte bas Fruchtftud gulest (wie im Buche felber) aufgetragen werben als ein fußer Frucht-Nachtisch; und in biefer reifen Frucht (vorber batt' ich munblich allen philosophischen fühlenben Gisapfelfaft ausgepreßt, ben nachher bie Preffe barin gelaffen) - wollt' ich am Enbe felber fiben als Abfelwurm. Dieg mare ein iconer Uebergang gewesen zu meinem Abgang ober Abschieb; benn ich wußte nicht, ob ich Paullinen, biefen Blumenpolypen mit feinen gudenben martweichen Fühlfaben, bie fich ohne Mugen nur aus Gefühl nach bem Lichte wenben, je wieber feben ober wieber boren wurde, fobald mein neuer Fürften-Mit bem alten faulen Golze, worauf bet ftanb austame. Bolppe blühte, hatt' ich ohnehin ohne Wiener Briefe wenig zu verfebren.

Aber bas alte Sahr follte fich, fo nahe neben richtigen Bunfchen bes neuen, noch mit unerfüllten schließen.

Ich habe mir jedoch wenig vorzuwerfen; benn ich suchte bem lebendigen oftindischen Sause sogleich Langweile und Schlaf zu machen, als ich kam und dasselbe nur saß. Das einzige Angenehme, was ich ihm sagte, war, daß ich, da ber Gerichtherr einige Injurien gegen meinen Nachfahrer, seinen jetzigen Gerichthalter, ausgestoßen, diese ausbehnte auf alle Iuristen und badurch das Basquill zur edlern Satire erhob und versüßte: "ich kann mir die Abvokaten und die Klienten "als zwei Reihen bei einer Löschanstalt des Gelddurstes vorsistellen, die eine Reihe, die der Klienten, steht mit leeren "Eimern oder Beuteln hinab, die andre anwaltende Rethe "reicht sich einander die vollen hinaus," sagt' ich. Das war's.

verbefferten mehr an gang Dentschland bente und alles viel anders reihe.

3d bente, es war nicht unüberlegt, bag ich ihm bas große Rauf=Publifum, ba er ein fleineres nur etliche Fuß langes und bides ift, mit Bugen vorschilberte, bie auf ibn felber paßten; es wurde ja eigentlich an ihm bamit blos ber Berfuch gemacht, was bas Rauf = Publifum felber fagen wurde zu folgenden Gedanken: "Das jesige Bublifum, "S. Sauptmann, wirb nach und nach eine folide nord-indische "Rompagnie und macht jepo, bunft mich, einige Figur neben "ben Sollanbern, bei welchen Butter und Bucher blos ein "Artifel bes aftiven Sanbels find und bie fur bas attifche "Salz Gefchmad haben, womit Beutelszoon bie Fifche "einpotelte, und bie ich, ob fie gleich bem Erasmus, ber "feine ag, fur ein befferes eine Statue ichenften, boch bamit "rechtfertige, baß fie bem obigen Ginfalger noch fruber eine "haben meißeln laffen. Gelber Campe, welcher bie Ber-"faffer bes Spinnrabes und ber braunschmeigischen Mumme "ben Formern und Braumeiftern ber Belbengebichte feines-"weges unterordnet, wird mir Recht geben, wenn ich fage, "baß jego aus bem Deutschen etwas werbe - namlich ein "gefester grundlicher Mann - ein Sandelmann - ein Ge-"fchaftmann - ein Mann von Jahren, ber Egbares von "Denkbarem zu fichten und biefes wegzuschaffen weiß - ber "Nachbruder von Berlegern, und bie Manufakturiften von "beiben unterscheibet und reinigt - ein Spefulant, ber, fo "wie bie Guhner vor ben mit Buchebarmen bezognen Barfen "bavonfliegen, feinerfeits gar feine poetifche Barfe boren "tann, und hatte fle ber Barfener mit feinem eignen Bebarm "befaitet - ber nun balb feine zeichnenbe Runfte mehr "bulben wird als auf Waaren-Ballen \*), feine Druderei als "auf Kattun." -

<sup>\*) 3</sup>ch bitte inftanbig benjenigen Theil bes Publifums, mit beffen Schilberung es auf ben Saupt : und Kaufmann ge-

— Sier sah ich zu meinem Erftaunen, ber Gandelmann sei schon eingeschlafen und habe seinen Sinnen-Raufladen gesichlossen. Es ärgerte mich, ihn so lange umsonst gefürchtet und angeredet zu haben; ich war nichts als der Teufel gewesen und er der König Salomo, welchen der Bose für lebendig gehalten \*).

Inzwischen, um ihn nicht aufzuwecken burch einen schneken Tonwechsel, setzt' ich ruhig das Gespräch mit ihm fort; redete ihn aber, immer weiter gegen das Fenster fortrückend und wegschleichend, mit folgendem leisen diminuendo der Stimme an: "und von einem solchen Publikum erwart' ich "sehr, daß es einmal über Altarblätter Schuhblätter setzen "ternt, und daß es bei dem moralischen und philosophischen "Kredit eines Prosessons vor allen Dingen fragt: "ist der "Mann gut?" — Und ferner ist zu erwarten, daß ich jetzo, "theuerste Zuhörerin, (setz' ich in unverändertem Tone dazu, "um dem Schläser dasselbe Geräusch vorzumachen) Ihnen "die Blumenstücke vorerzählen werde, die ich gar noch nicht "einmal zu Papier gebracht und die ich leicht heute zu Ende "schnen, wenn Sie dort (der Bater Jakobus) so lange "schlasen."

3ch fing also folgenbergeftalt an:

mungt ift, folde nicht auf fich zu beziehen; ich fcherze oben offenbar und meine Abstächt ift ja flar.

<sup>\*)</sup> Die Teufel mußten, fagt ber Koran, bem Salomo bienen. Nach feinem Tobe wurde er ansgestopft und durch einen Stab in der hand und durch einen andern ans Steißbein gestemmten auf einen so scheinbar-lebendigen Ruß geseht, daß es die Teufel felber nicht früher merkten, als bis die hinterare von Burmern zernagt wurde und der Souverain umfugelte. S. Bopfens Koran in Michaelis oriental. Bibliothet.

R. S. Es ware jedoch lächerlich, wenn ich die gangen Blumen- und Dornenstücke, da sie schon sogleich im Buche selber auftreten, wieder in die Borrede wollte hereindrucken lassen. Aber zu Ende bieses Buchs will ich das Ende ber Borrede und dieses h. Abends beifügen und mich dann an das zweite Bandchen machen, damit es zu Oftern zu haben ift. Hof, den 7. November 1795.

Jean Vanl fr. Richter.

## Chestand, Cod und Sochzeit

bes

Armenabvotaten

3. St. Siebenfas

im Reichsmarttfleden Rubichnappel.

Gin treues Dornenftud.

## Erftes Rapitel

Hochzeitiag nach bem Respittage — bie beiben Ebenbilber — Schuffeln Duintette in zwei Gangen — Tischreben — sechs Arme und Ganbe.

Der Armenadvokat Siebenkas im Reichsmarktfleden Rubfcnappel hatte ben gangen Montag im Dachfenfter jugebracht und fich nach feiner Braut umgefeben; fie follte aus Augspurg früh ein wenig vor ber Wochenbetflunde ankommen, bamit fie etwas Warmes trinten und einmal eintunken tonnte, ebe bie Betftunde und bie Trauung angingen. Der Schulrath bes Orts, ber gerade von Augspurg gurudfuhr, batte versprochen, die Verlobte als Ructfracht mitzunehmen und ihren Kammerwagen ober Maalichat hinten auf feinen Roffer Sie war eine geborne Augspurgerin - bes verftorbenen lutherischen Rathkopisten Egelfraut einzige Tochter - wohnte in ber Fuggerei in einem geraumigen Saufe, bas vielleicht großer mar als mancher Salon, und mar überhaupt nicht unbemittelt, ba fie nicht wie penfionierte Bof-Soubretten von frember Arbeit lebte, fonbern von eigner; benn fle hatte bie neueften Ropf = Trachten fruber als bie reichften Fraulein in ben Banben (wiewol in einem Formate, baß feine Ente ben Bug auffegen konnte) und führte nach bem fleinen Bauriffe bie iconften Sauben im Großen aus, wenn fie einige Tage vorher bestellt maren.

Alles, was Siebentas unter bem Barten that, waren einige Eibschwure, bag ber Teufel bas Suchen und feine Großmutter bas Warten ausgesonnen. Enblich erhielt er noch fruh genug ftatt ber Braut einen Nachtboten mit einem Schreiben bes Schulraths: "er und bie Verlobte konnten un-"möglich vor Dienftags eintreffen, fie arbeite noch an ihrem "Brautfleibe, und er noch in ben Bibliothefen ber Erjefuiten "und bes geheimen Rath Bopf und ber Gebrüber Beith und "an einigen Stadthoren." Leste bemahren befanntlich uns noch romische Alterthumer. Indeg Siebenkasens Schmetterlingruffel fand in jeder blauen Diftelblute bes Schickfals offne Soniggefäße genug; er konnte boch am leeren Montag bie lette Arm-Feile und ben Glättzahn an feine Stube legen, mit Schreibfebern ben Streufand und ben Staubpuber vom Tifche fegen, bas papierne Genifte hinter bem Spiegel ausreuten, bas Dintenfaß von Porzellan mit unfäglicher Muhe weißer wischen und die Butterbuchse und die Raffeetagigen auf bem Throngerufte eines Schrankes mehr weiter bervor in Reit und Glied fiellen und die Deffingnagel am lebernen 'Großvaterftuhl bliggelb scheuern. Er unternahm bie neue Tempelreinigung feiner Stube nur aus Langweile; benn ein Belehrter halt blos Ordnung ber Bucher und Papiere für eine; zweitens behauptete ber Armenabvofat: "Ordnungliebe ift, "gefchickt erklart, nichts als bie fcone Fertigkeit bes Den-"fchen, ein Ding noch 20 Jahre lang immer an ben alten "Ort zu segen, ber Ort felber fann figen, wo er will." -Er hatte nicht nur eine fcone Stube, fondern auch einen langen rothen Eftisch zur Miethe, ben er an einen niebrigen geftogen, besgleichen bobe Rropelftuble; auch bie Miethberren ber Möbeln und ber Stube, Die fammtlich in Diesem Saufe wohnten, hatt' er fich auf feinen blauen Montag geborgt gehabt; es mare fonach berrlich an biefem abgelaufen,

weil die meiften Sausleute Sandwerker waren und alfo ihrer in feinen fiel; benn blos ber Miethherr war etwas beffers, nämlich ein Berudenmacher.

3ch mußte mich fchamen, einen Armenabvofaten, ber felber einen bedürfte, mit meinen toftbaren biftorifchen Farbeftoffen abzufarben, wenn hier ber Fall wirklich fo mare; aber ich babe bie Vormunbschaft=Rechnungen meines Belben unter ben Banben gehabt, aus benen ich ftunblich vor Gericht erweisen fann, bag er ein Mann von wenigstens zwölf bunbert Gulben ronl. war, ohne bie Intereffen. Rur hatt' er leiber aus ben Alten und aus feinem humor eine unläugbare Berachtung gegen bas Belb, biefes metallne Raberwert bes menschlichen Getriebes, biefes Bifferblattrab an unferm Berthe, geschöpft, indeg boch vernünftige Menschen, g. B. die Raufleute, einen Mann eben fo hoch schapen, ber es einnimmt, als ben, ber es wegichenft, wie ein Glettrifferter ben leuchtenben Beiligenschein um ben Ropf bekommt, ber Aether mag in ibn ein = ober aus ibm ausftromen. Ja Giebenfas fagte fogar - vorher that er's - man muffe ben Bettelfact zuweilen aus Spaß überhangen, um ben Ruden für ernfthafte Beiten baran zu gewöhnen: und er glaubte fich zu retten und zu loben, wenn er fortfuhr: es fei leichter, bie Armuth zu tragen wie Epiftet, als fie zu mablen wie Antonin, fo mie es leichter fei, als Sflave bas eigne Bein gum Berfcblagen bingubalten, als anbern Stlaven ihres gang zu laffen, wenn man einen ellenlangen Bepter ,führt, behalf er fich 10 Jahre außer Landes und ein im Reichsmartifleden, ohne nur einen Rreuger Binfen feiner Erbichaftmaffe seinem Vormund abzufobern. Da er nun feine elternund gelolofe Braut auf einmal als Steigerin in ein ausgezimmertes Gilberbergwerk fahren laffen wollte - bafür hielt er feine grolfhundert Gulben mit rudftanbigen Binfen - fo

flößte er ihr gern im Borbeigehen in Augspurg ben Glauben ein, er habe blos das liebe Brob, und das wenige, was er erschwitze, gehe von der Hand in den Mund und Magen, nur arbeit' er wie einer und frage wenig nach einem großen und kleinen Rathe. "Ich will verdammt sein, hatt' er längst "gesagt, wenn ich eine heirathe, die weiß, was ich rentiere; "die Weiber halten ohnehin einen Chemann für den lebendigen "Teusel, dem sie ihre Seele — oft ihr Kind — verschreiben, "damit der Bose ihnen heckthaler und Eswaaren zutrage." —

Auf ben längsten †) Sommer = und Montag folgte eine längste Winternacht, was blos aftronomisch unmöglich ift. Am frischen Morgen fuhr ber Schulrath Stiefel vor und hob aus ber Kutschenarche (feine Lebensart ziert einen gelehrten Mann boppelt) einen Haubenkopf statt ber Braut aus dem Wagen und befahl, das übrige Eingebrachte derselben, das in einem weißverblechten Reisekaften bestand, abzuladen, indeß er mit dem Kopfe unter dem Arme zum Abvokaten hinaustlief: "Ihre werthe Verlobte, sagt' er, muß gleich nachschmann; sie putzt sich braußen im Vorwerk für das heilige "Werk an, und bat mich, vorauszusahren, damit Sie nicht "ungeduldig würden. Eine wahre Frau nach Salomons "Sinn, zu der ich höchlich gratuliere!"

— "Der Herr Abvokat Siebenkas, meine Schönfte? "— zu bem kann ich Sie führen, er fitt bei mir selber, "meine Beste, und ich werbe Sie ben Augenblick bedienen" — sagte ber Peruckenmacher unten an der Thure und wollte ste an der Hand hinausgeleiten; aber da sie ihren zweiten Haubenkopf noch in der Kutsche sigen sah, nahm sie ihn wie ein Kind auf den linken Arm (der Haarkräusler wollte den Kopf

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>†) 1818;</sup> langen 1796; nachften 1826.

-vergeblich tragen) und flieg ibm wantenb in bas Mannetsimuner nach. Gie reichte mit einem tiefen Aniebeugen und Leifen Grugen bem Brautigam blos bie rechte Band bin, und auf bem vollen runben Gefichtchen - alles runbete fich baran, Stien, Auge, Mund und Rinn - Blubten bie Rofen weit über die Lilien hinüber, waren aber besto lieblicher zu fcauen unter bem großen ichwarzen Seibenhute, unb bas fomeefarbige Mouffelintleib mit einem vielfarbigen Straufe welfcher Blumen und mit ben weißen Schubsvigen gaben ber fcuchternen Gestalt Reize über Reize. Gie band fogleich weil nicht mehr Beit gum Ropulieren und Briffeten übrig war - ihren But los und legte bas Myrtenfrangen barunter, bas fie im Borwerte ber Leute wegen verftedt, auf ben Tift, bamit ihr Ropf geborig wie ber Ropf anberer Sonorazioren für bie Arauung zurecht gemacht und gepubert wurde burch ben fcon paffenben Miethherrn.

Du liebe Lenette! Gine Braut ift gwar viele Tage lang für jeben, ben fie nicht beirathet, ein fchlechtes, mageres beif. Schaubrob, und fur mich vollende; aber eine Stumbe nehnt' ich aus - näuflich bie am Morgen bes hochzeittages worin die bisberige Frein, in ihrem biden Buge gitternb, mit Blumen und Febern bewachsen, die ihr bas Schickfal mit Abillichen balb ausreißet, und mit anaftlichen anbachtigen Augen, Die fich am Bergen ber Mutter gum letten und fconften mal ergiegen; mich bewegt biefe Stunbe, fag' ich, worin diefe Geschmudte auf bem Gerufte bet Areube fo viele Awnnungen und eine einzige Beteinigung felert, und worin bie Mutter vor ihr umfehrt und zu ben anbern Kindern gebt und bie Mengftliche einem Fremben überläffet. Du frob pochenbes Berg, bent' ich bann, nicht immer fo wirst bu bich unter ben ichwülen Chejahten beben, bein eignes Blut wirft bu oft vergießen, um ben Weg ins Alber fefter berabzutommen,

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

wie sich die Gemsenjäger ans Blut ihrer eignen Fersen halten. — Dann möcht' ich zu ben zuschauenden und neidischen Jungfrauen auf dem Wege zur Kirche hinaustreten und sagen: mißgönnt der Armen die Wonne einer viellsicht stüchtigen Täuschung nicht so sehr — ach ihr sehet wie sie heute den Jank = und Schönheitapfel der Ehe nur in der Sonnenseite der Liebe hangen, so roth und so weich; aber die grüne saure, im Schatten versteckte Seite des Apfels sieht niemand. — Und wenn ihr jemals eine verunglückte Chegattin herzlich bedauert habt, welche den veralteten Brautput nach zehn Jahren von ungefähr aus dem Rleiberfache zog, und in deren Augen auf einmal alle Thränen über die süßen Irrthümer brangen, die sie in zehn Jahren verloren, wist ihr denn das Gegentheil von der Beneideten so gewiß, die vor euch glängend vorüberzieht? —

36 ware aber hier nicht unerwartet in biefe frembe Lonart von Rührung ausgewichen, wenn ich mir nicht Lenettens Myrtenfrangen unter bem Gute (ich wollte nur oben nichts von meiner Empfindung fagen) und ihr Alleinfein ohne eine Mutter und ihr angepubertes weißes Blumengefichten nicht zu lebhaft vorgestellt batte und vollende bazu bie Bereitwilligkeit, womit fie ihre jungen weichen Arme (fie war schwerlich über neunzehn Jahre) in bie polierten Sanbicbellen und Rettenringe ber Che ftedte, ohne nur umgufchauen, an welche Plate man fie baran führen wurbe. . . . 3ch könnte hier bie Vinger aufheben und einen Schwur ableiften, daß ber Bräutigam fo gerührt war wie ich, wo nicht ftarfer; zumal wie er ben Aurikeln-Puber aus bem Bluten-Gefichte gelind abstrich und bie Blumen barin nacht aufblüben ließ. Aber er hatte fein mit Liebetranten und Freubentbranen pollgegoffenes Berg febr bebutfam berumzutragen, wenn es nicht überlaufen follte zu feiner Schande por bem luftigen

Saartrausler und bem ernften Schulrathe. Auch litt er bas lleberlaufen nicht an fich. Er verftedte, ja verhartete gern bie reinfte Erweichung, weil er immer an bie Boeten unb Schauspieler bachte, welche bie Bafferwerfe ihrer Empfindung gur Schau fpringen laffen; und weil er überhaupt über niemant fo oft lachte, als über fich. Deshalb mar beute fein Beficht von einer fonberbaren lächelnben Berlegenheit, bie nur von ben naffchimmernben Augen bie beffere Bebeutung erhielt, burchzogen und ausgezacht. Da er balb merkte, bag er fich noch nicht genug verberge, wenn er blos ben Sandlanger bes Beruckenmachers und ben Broviantfommiffarius bes Frühftude vorftelle: fo griff er zu einem ftartern Mittel und fing an, fich und feine bewegliche Sabe vor Lenetten in ein icones Licht ju feten, und fragte: "liegt meine Stube "nicht artig genug, Mademoiselle? - Bon bieraus fann "ich gerabe in die Rathhaus-Fenfter auf ben Gistifc und "bie Dintenfaffer guden. - Biele von ben Stublen wurden "im Frühjahr um vierthalbes Gelb erftanben und find folche "vielleicht niedlich. — Aber mein alter guter Großvaterftuhl (er hatte fich hineingeset und auf beffen gepolfterte Arme feine magern bingeftredt) geht ben Stublen vielleicht im "Großvatertanz voran; wie fie fo fanft ruben, Arm auf "Arm. — Dein Tifchteppich bat gutgewirfte Blumen, aber "bas Raffeebret wirb, bor' ich, wegen feiner lactierten Flora "vorgezogen; in jedem Falle tragen beibe das Ihrige in "Blumen auf. — Dein Lepfer giert mit feinen schweinlebernen "Debitazionen bas Bimmer febr - in ber Ruche fieht es "noch schöner aus, ein Topf fteht am andern und bas übrige "baneben, fogar ber Bafenbrecher und bie Bafengabel, zu benen "fonft mein feliger Bater bie Safen gefchoffen."

Die Braut lächelte fo vergnügt ihn an, daß ich fast glauben foll, sie hat bis in ihre Tuggerei burch 20 aneinander

gestellte Gor- und Sprachtschre fast alles von seinen 1200 81. rhnl. und ben Interessen erhorcht; um so leichter begreif' ich's, wenn fich die Welt die Stunde zu erleben sehnt, wo er ihr's einhandigt.

Es wird meinen Leferinnen nicht unangenehm zu erfahren fein, bag ber Brautigam jebo einen leberfarbenen Chren-Fract anthat, und bag er ohne Saloftrang ober Binbe, und ohne haarstrang ober Bopf, zum b. Werte in ben Frühgottesbienft mit feiner Bugmacherin fchritt, unterweges zu feinem eignen fatirifchen Bergnügen fich bie verläumberischen Augen ber Rubschnapplerinnen vorstellend, womit fie ber guten Fremben über ben Markt bis zum Opferaltare ihres väterlichen Namens nachliefen. "Rägiges Berlaumben, "fagt' er von feber, follte man einer Chefrau als einen ge-"ringen Erfat ihrer verlornen Schmeicheleien eber erleichtern "als verfalgen." - Der Schufrath Stiefel butete bie Sochzeitstube und entwarf auf bem Schreibtifche eine furze Rezenfion von einem Programm. - Ich febe zwar jeho bas geliebte Baar am Mtargelander fnieen, und fonnte baffelbe wieber mit meinen Bunfchen, wie mit Blumen, bewerfen, besonders mit bem Bunfche, bag beibe ben Chelenten im himmel abnlich werben, bie allemal, nach Swebenborgs Biffon, in Einen Engel verschmelzen — wiewol fie auf ber Erbe oft in ber hipe auch zu Ginem Engel und gwar zu einem gefallnen einkochen, woran bes Weibes Saupt, ber Mann, ben ftogigen Rouf bes Bofen vorftellt - noch einmal wünschen konnt' ich, fag' ich; aber meine Aufmerksamkeit wird, so wie die aller Trauzeugen, auf eine außerorbentliche Begebenheit und Bexiergeftalt binter ber Liebertafel bes Chors gelenft. - .

Droben gudt nämlich herunier — und wir feben alle in ber Rirche hinauf — Siebenkafens Geift, wie ber Pobel

in.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

fant, d. b. fein Korper, wie er fagen follte. Wenn ber Brautigam hinauf fchanet: fo tann er erblaffen und benten, er febe fich felber. - Die Welt irrt; roth wurd' er blos. Sein Freund Leibgeber ftanb broben, ber icon feit vielen Sabren ibm geschworen batte, auf feinen Gochzeittag zu reisen, blos um ihn 12 Stunden lang auszulachen. Einen folden Fürftenbund zweier feltfamen Geelen gab es nicht oft. -Diefelbe Berfchmabung ber genbelten Rinberpoffen bes Lebens, biefelbe Anfeinbung bes Rleinlichen bei aller Schonung bes Rleinen, berfelbe Ingrimm gegen ben ehrlofen Gigennus, Dieselbe Lachluft in ber schonen Irrenanftalt ber Erbe, bieselbe Taubheit gegen die Stimme ber Leute, aber nicht ber Ebre. Dieg waren weiter nichts, als bie erften Achnlichkeiten, bie fle ju Giner in zwei Rorper eingepfarrten Seele machten. Auch biefes, bag fie Milchbrüber im Stubieren waren, und einerlei Biffenschaften, bis auf die Rechtsgelehrfamteit, qu Ammen batten, rechn' ich, ba oft gerabe bie Gleichbeit ber Studien ein auflosendes Berfehmittel ber Freundschaft wird, nicht am bochften an. Ja nicht einmal die bloße Unahnlichteit ihrer ungleichnamigen Pole (benn Siebentas verzieh, Leibgeber bestrafte lieber; jener war mehr eine horagische Satire, biefer mehr ein ariftophanischer Baffenhauer mit unpoetischen und poetischen Barten) entschied ihr Angieben. Aber wie Froundinnen gern einerlei Rleiber, so trugen ihre Seelen gang ben polnischen Rod und Morgenangug bes Lebens, ich meine zwei Korper von einerlei Aufschlägen. Farben; Anopflochern, Befat und Bufdnitt: beibe hatten benfelben Blig ber Augen, baffelbe erbfarbige Geficht, biefelbe Lange, Magerheit und alles; wie benn überhaupt bas Raturfbiel abnlicher Gefichter baufiger ift, als man glaubt, weil man es nur bemerkt, wenn ein Fürft ober ein großer Mann einen körverlichen Bieberichein wirft. Daber wollt' ich orbent-

lich, Leibgeber batte nicht gebinft, bamit man ihn nicht baran von Siebentafen unterfcheiben tonnen, gumal ba biefer auch fein Rennzeichen, bas ihn von jenem absonbern tonnte, gefchieft wegrabiert und weggeant hatte burch eine lebenbige Rrote, bie er auf bem Rennzeichen frevieren laffen; es war nämlich ein pyramibalisches Muttermaal neben bem linten Ohr gewesen, von ber Gestalt eines Triangels, ober bes Bobialfaliceins, ober eines aufgeftulpten Rometenfchwanges, eigentlich eines Gelohrs. Salb aus Freundschaft, balb aus Reigung zu tollen Szenen, bie ihre Berwechselung im gemeinen Leben gab, wollten fle ihre algebraifche Gleichung noch weiter fortfegen - fie wollten nämlich einerlet Borund Bunamen führen. Aber fie geriethen barüber in einen fcmeichelnben Saber; jeber wollte ber Namenvetter bes anbern werben, bis fie ben Saber endlich baburch fchlichteten, bag beibe bie eingetauschten Namen behielten und also bie Dtabeiter nachahmten, bei benen Liebende auch bie Namen mit ben Bergen wechseln. Da es icon mehre Jahre ber ift, bag mein belo burch ben befreundeten Namendieb um feinen ehrlichen Ramen gekommen und bafür ben andern ehrlichen eingewechselt: so kann ich's nicht anders machen in meinen Rapiteln, ich muß ibn als Firmian Stanislaus Siebentas in ber Lifte fortführen, wie ich ihn bei ber Schwelle vorftellte - und ben andern als Leibgeber - ob mir gleich fein Runftrichter zu fagen braucht, bag ber mehr tomifche Name Siebenfas beffer fur ben mehr humoriftifchen Antommling paffe, ben einmal bie Welt noch genauer tennen lernen foll, als mich felber \*). - -

<sup>\*) &</sup>quot;Und zwar in ber langsten, aber besten Biographie, bie ich je geschrieben und zu welcher mir täglich ganze Karren mit

- Als beibe Ebenbilber einanber in ber Rirche erbfidten, loderten und fraufelten fich ibre errothenben Gefichter sonberbar, über bie ber Buschauer fo lange lächelte, bis er fie mit ben im fluffigen Beuer ber gerührteften Liebe ichwimmenden Augen zusammenhielt. Leibgeber zog im Chore unter bem Mingmechseln eine Scheere und ein fcmarges Quartblatt aus ber Tafche und fonitt von Ferne bas Befict ber Braut in sein Schattenvavier binein. Die Schattenreiferei gab er gewöhnlich für bie Bropiantbaderei auf feinen ewigen Reisen aus, und ich führe - ba ber feltsame Dann, wie es icheint, nicht entbeden will, auf welchen Boben fich bie Duellen fammeln, bie ihm unten in ben Thalern fpringen - lieber gutmutbig und glaubig an, bag er oft über feine Schattenreißerei zu fagen pflegte: "fallen boch ichon am t) Befdneiben für ben Buchbinber, ben Brieffteller, ben Abvotaten Brobichnitte mit ben weißen Bapierichnigeln ab; mit ichwarzen aber, es fei von Schattenriffen ober von weißen Trauerbriefen mit fcmargen Ranbern, falle noch mehr ab, und verstehe man vollends bie freie Runft, feinen Rebendriften vermittelft mehrer Glieber fcmarg abzubilben, g. B. vermittelft ber Bunge, mas er ein wenig tonne, fo laute bie Fortuna - biefe mabre babblonische Gure - fich an ber Chalode und bem Banbelglodden eines folden Mannes balb labm." ---

Roch unter bem Sanbeaustegen bes Diakonus kam Leibs geber herunter und trat hart an ben rothsammtnen Altarschemel und hielt, als es aus war, nach einer halbjährigen

†) 1818. 1826; vom 1796. W.

Affenstüden. Urfunden. Attestaten u. f. w. vor die Thur geschoben werden, weil ich fein Mort schreiben will, bas ich nicht verbriefen fann." — Diese ganze Note stand in ber frühern Auslage; ist aber wol in ber gegenwärtigen entbehrlich, ba ber Titan langst in aller handen ift.

Trennung und bei einer folden Berbindung folgende etwas lauge Anrede: "Guten Morgen, Siebenkäs!" — Mahr fagten sie einander nach Jahren nie; und so wird ihm bei der Auserstehung der Toden Siebenkäs auch gerade so ungertieren, wie heute: "Guten Morgen, Leibgeber!" — Das zwölfstündige Auslachen aber, das ost Freunde einauder leicht in der Ferue drohen, wurde dem mit allem Gumer versitzbarlichen Bartgefühl durch die Rührung unmöglich, womit man seinen Freund in den Vorhof eines neuen labyrinthischen Gebändes unseres unterirdischen Daseins treten sieht. —

3ch bekomme jeno vor meinen Geneibtisch bie lange Sochzeittafel gestellt, bei welcher zu bedauern ift, bag fein Gemalbe bavon an ben mit Gerfulaneum untergefuntnen Bafen febt - man batt' es mit bergusgescharrt und in ben herkulanischen Zeichnungen matt kopieret - - und biefe Machzeichnung konnt' ich bann ftatt alles berfeben. Wenige haben eine beffere Meinung von bem Bermogen meiner Feber, als ich felber; aber ich febe wöllig, bag es meines und ibres überfteigt, nur jur Galfte und ichlecht in schwarzer Manier barzuftellen, wie es ben Gaften fcmeette (es waren faft fo viele ba, als Stuble) - wie noch bant fein einziger Schelm unter ben ehrlichen Leuten fag (benn ber Bormund bes Brautigams, ber Beimlicher von Blaise. batte fich entschuldigen und fagen laffen, er vomiere) - wie ber Saus - ober Miethberr, ein luftiger, fewindfüchtiger Sachse, burch sein Aubern und Arinken nicht in die Welt binein lebte, fonbern aus ihr binaus - wie man an bie Blafer mit ber Gabel, und auf bie Teller mit ben Martknochen fchlug, um jene zu fullen, um biefe zu leeren - wie im gangen hause niemand, weber ber Schufter, noch ber Budbinber arbeitete, außer unter bem Effen, und wie fogar bie alte unter bem mausfarbnen Thore verhöckenbe Sabel (Cabine) heute thuen Arandaden nicht erft mit dem Adams gefchlassen, sondern vorher — wie nicht blod Ein Stang aufgenungen wurde, frodern ein zweiter, ein Doppelgänger. Wert firilich an großen Kafeln gegessen und da geschen hat, wie Schüsseln, wenn 2 Gänge sind, sich nach Manggesetzen stellen müssen: dem ist es nichts Unerhörtes oder Uederprächtiges, daß Siebenkäs — die Perückennacherin hatte alles gemacht — beim ersten Gange stellen ließ

- 1. ins Zentrum ben Suppen Inder ober Fleischrüh-Weiher, worin man mit den Löffeln trebsen komme, wiewol die Arebse, wie die Biber, in diesem Wasser, nicht mehr hatten als Nobespierre damals im Konvent, nämlich nur den Schwang --
- 2. in die erfte Welterte einen fconen Rind = Torfo, ober Bleifchwürfel als Postament des gangen Ef - Runftwerts --
- S. in die zweite ein Eingeschneizel, eine vollständige Musterfarte ber Fleischbant — füßlich traktiert —
  - 4. in die britte einen Behemat von Teichfarpfen, ber ben Propheten Jonas hätte verschlingen können, ber aber bas Schickal bes Mannes selber theilte ---
  - 5. in die vierte bas gebacker Subnerhaus einer Paftete, worein bas Beflügel, wie bas Bolt in einen Land-tagfaal, feine besten Glieber abgeschicht hatte. —

Ich kann mir und ben Leserinnen bas Vergutigen nicht versagen, nur ein schwaches Rüchenstäd vom zweiten Gange zu entwerfen.

1. In der Mitte ftand, wie ein Gartenblumentorb, eine Baufe von Kapuzinersalat — 2. dann stellten fich die vier spllogistischen Figuren oder vier Fakultäten in ihre vier Winstel. — Im ersten Tafelwinkel saß als erste Figur und Fakultät ein haße, der als Gegenfüßler eines Barfügers noch seinen

nathruchen Belgftlefel in ber Bfanne anbehalten und ber. wie Leibgeber richtig anmerfte, aus bem Felbe als Wiberfpiel bes Fugvoltes trot ben feindichen Minten mit gefunden Beinen in bie Schuffel gefommen. - Die zweite fullogiftifche Figur wurde von einer Rindgunge gemacht, bie femmarz war, nicht burch Disputieren, fonbern burch Rauchern. — Die britte, Rraustohl, aber ohne bie Strunte, fonft bie Speife ber beiben vorigen Fakultaten, murbe jego als bas Bugemufe berfelben verfpeift; fo fteigt in ber Belt ber eine und fallt ber andere. - Die Schlußfigur beftand aus ben brei Figuren bes Brautpaars und eines etwanigen Tauflings, in Butter gebaden; biefe brei verklarten Leiber, Die wie Die brei Danner unverfehrt aus bem feurigen Ofen tamen und Roffnen ftatt ber Seelen hatten, wurden von ben Menschenfreffern ber Befelicaft, wie Unterthanen, mit Saut und Saar aufgefreffen, einige Aermchen bes Infanten ausgenommen, ber wie ber Bogel Phonix noch früher personifiziert murbe, als er ba war.

Das Gemälbe greift mich an. Inzwischen mußt' es koloriert sein, und es war über ben Schmaus-Luxus nicht
etwan badurch wegzuwischen, daß ich ihn leicht mit einem
churfürftlich-sächsischen verglichen und erläutert hätte. Es ist
wahr, Churfürsten dieses Kreises brauchen viel (daher man
sie sonst alljährlich wog), und es ist mir recht gut bewußt,
daß zu Anfang des 16ten Säkulums ein sächsischer Rendant
solgenden Artikel in sein Rechnungbuch eingetragen: "heute ist
"unser gnädiger Churfürst mit seiner Hofftaat zum Weine
"gewesen, wofür ich funfzehn Gulden habe zahlen mussen.
"Das heiß' ich schlampampen." Aber was würde der sächsische Rendant geschrieben, wie würde er die Hände vor
Erstaunen in die Göhe gehoben haben, wenn er in meinem
ersten Rapitel ersehen hätte, daß ein Armenadvokat noch

brei Gulben fieben Grofchen mehr verthan als fein Chusfunt! ---

Die Duellen ber Luft fprangen, wie mande phylific. bie am Tage ftoden, Abends immer bober in ber Bruft ber Beite auf. Die zwei Abwotaten fagten zwar ber Befellfchaft, es fei, wie fie fich von Universitäten ber erinnerten, bas Recht eines Beutschen, fich voll zu trinfen, gar fehr befchnitten murch Raifer und Reich, und bie Reichsabschiebe von 1512, 1531, 1548 und 1577 geftatteten feine Trumfenheit; aber fie verbielten auch nicht, bag Rubschnappel wie jeber Reicheftant bas Recht befige, Reichsgefebe, in fo fern es Privatgefebe find, auf feinem eignen Bebiete zu verwerfen. - Blos ber Schulrath wußte etwas (zwanzigmal schüttelte er barüber innerlich ben Ropf) gar nicht, wie er's zu nehmen babe, bag nämlich zwei Gelehrte, wenigftens zwei Abvolnten, mit fo ungelehrten Blebejern und Ignoranten und leeren Ropfen, als hier fich auf die Ellenbogen flütten, gang ernfthaft gu lachen vermochten, ja zu reben über ihre mabren Lappalien. Mehr als einmal knupfte er Baben gelehrter Unterhaltung an über bie neueften gefeilteften Schulreben und über fo viele partelifche Rezenstonen bavon, aber bie Abvofaten machten fich aus ben Faben nichts, fonbern liegen fich vom Buche binber bie Gefellenrebe berfagen, bie er vor bem Meiftenwerben gehalten, an welche ber Schufter von felber noch bie Soubinedirebe annabte und anschubte.

Siebenfäs merkte überhaupt vor ber ganzen Tafel an, die vornehmen Birkel seien viel erusthafter und langweiliger und leerer als die gemeinen; bort spreche man wochenlang davon, wenn einmal ein Fest ohne verdammte Langeweile zum Umkommen ausgefallen, hier aber trage seber zum frohen Reden-Pickenick so viel zu, daß es selten an etwas anderem sehle als an Bier. "D! fuhr er fort, bedächte doch seber

,,and unferem Stanbe, um ben tiefern wahrhaft zu beneiben. "wie fo febr im figurlichen Sinne bas zutrifft, mas im-eigent-"lichen langet mabr ift, bag grobe Leinwand beffer warm "balt als feine, ober gar Seibenzeng, fo wie ein bolgernes "Daus mehr beigt als ein fleinernes - im Commer tubit es "wieber weniger als bieses -- ober so wie bas schwarze grobe "Modenmehl nach allen Aerzten ungleich nahrhafter ift als "bas weiße feine. — Go will es mir nicht einleuchten, baß "in Baris Damen, welche biamanine Baarnabeln tragen, nur "balb fo rein beitere Jahre erleben, als bie Beiber, bie fich "bort bavon erhalten, baß fie ichlechte Saarnabeln aus bem "Baffentebricht auflefen; ferner mancher, ber blos mit bur-"ren Tannengapfen beigt, Die er als Tannen-Surrogat vor-"ber felber eingetragen, (- bier bachte bie holzersparenbe "Tifchgesellschaft febr an fich -) fann oft eben so gut fab-"ren als mancher, ber grune in Buder einmachen und ver-"fpeifen tann."

"Freund Armen-Abvokat, versetzte Leibgeber, wie tresst; "Hris! In Aneip' und Krug kriegt jeder seine noch so "schwere Roth zum Gläd auf einmal, er bekommt seine "Brügel, seine Austritte, seine Schimpsworte sosort plözlich; "die Luft aber steigt schön allmälig mit der Rechnung. Answers geht's in Pallästen; in einem Palais für den palais "bekommen die Lust alle auf einmal und zu gleicher Zeit ins "Maul, so wie die Blattläuse alle zu gleicher Zeit die Steise "heben und den Honig aussprizen"), — hier wird er nämslich eben so gleichzeitig und gesellig ausgesaßt; — Langes "weile hingegen, Neberdruß und Etel sind Sachen, welche "erst allmälig geschicht unter die mannigsachen Freuden vers

<sup>9)</sup> Bilhelmi's Unterhaltungen aus ber Naturgeschichte. Infekten. B. I.



"theilt, von einem gengen tangen Poutin beigebrucht und mitte "getheilt werben, so wie man ben Sund mit einem Brech-"mittel ganz überstreicht, damit er's langfam ablatte und so "in sich beinge zum Bonsichgeben."

Und mehr bergleichen Reben wurden vorgebracht. einmal eine Luft avoß: fo wird fie natürlicher Weise noch ardfer. Biele Gemeine aus ber Sieung machten vom Borsechte bes Trunts und ber Spezialbiquifizion, nämlich "Du" gu fagen, unter einander Gebrauch. Ja ber Berr im Roth. Wiffdrod (ber Rath trug ihn gerne in Sunbstagferlen) fplitte bas Maul und lächelte schmelzenb, wie beingte Jungfern vor betagten Junggefellen, und gab Binte, er vermahre babeim zwei achte horazische Blafthen Champagner. - "Allo gewiß Non-moussoux?" verfeste fengweise Leibgeber. - Der Schule. rath, ber grabe ben beffern Champagnerwein fitr ben follechtern anfah, antwortete mit einigem Geiber-Bewuftlein : .. mois. "flert er nicht, nun gut, fo fcwoor ich, daß ich ihn allein austrinken will." - Die Blafchen ericbienen. Mit Worficht feilte Leibgeber an ber erften bie Sperrtette ber Fruchtsperce ab und gog ibr ben Stechbelm aus inb. bfinete fie wie ein - Testament... Ich bleibe babei, wenn einmal bie zwei Balfampappeln bes Lebens, ber Wis und bie Menfchenliche, abgeborret find bis an ben Bipfel: fo ift ihnen noch nachzuhelfen burch einen rechten Guß aus bem Sprengtrug befagter Flafchen - in wet Minnten werben bie Stormin treis. ben. - Als bie golie bes Getrants, ber filberne Gehaum. in ben Ropfen zu auflaufenben Lufticolbffeen geschienen wurde: wie blintte und gifchte ba febes Gebien! Belche bunte fliegende Blafen warfen nicht alle Iben bes Schulraths Stiefel, Die einfachen fowol als Die gusammengeschten, besgleichen bie angebornen und bie fixen? - Rann es benn je vergeffen werben, bag er keine gelehrten Anzeigen mehr.

machte als die von Lemettens Reigen, und bag er Siebenkafen anvertrauete, er wunsche fich zu beweiben, freilich nicht sowol mit ber gebnien Dufe ober vierten Gragie ober zweiten Benus - benn er miffe mol, wer biefe fcon habe - aber fo etwa mit einer Stiefgottin und weitläuftigen Bermanbten ba-Bahrend ber gangen Fahrt, fagte er, fet er auf bem Rutichtaften orbentlich wie auf einem Bredigtftuble geseffen und habe ber Braut bas Glud bes Ebestandes mit allen mbalichen Farben vorgehalten und es ihr fo lebhaft vorgefcilbert, bag er fich orbentlich felber barnach gefehnt; und ber Brautigam wurde ibm gebankt haben, bag fie ihn fo bankbar bafür angeseben. - Und in ber That fand ber Braut alles, besonders ber Abend unbeschreiblich fcon, am meiften biefes, bag fie an einem folden Chrentage mehr biente als bebient wurde - bag fie fich leicht gemacht und in bie Saustleibung geworfen hatte - bag fie fo fpat Brivatftunden über bie Ruche bei ihren weiblichen Gaften nahm. bie ihr nach eigenen Diftaten lafen - und bag fie ichon auf morgen Borforge traf. - In ber Begeifterung machte Stiefel fich an Dinge, die fast unmöglich waren - er ftellte feinen linken Arm als Stauber unter ben rechten und erbielt biefen und bie Fracht bes plufchnen Ermels magrecht und schnäuzte bamit öffentlich bas Licht, jeboch nicht ungelent, fonbern einem Gartner abnlich, ber an einer Stange Die Baumicheere binaufbalt und unten burch leichtes Bugiehen oben alles beschneibet - er hielt gerabezu bei Leibgebern um ben Schattenschnitt Lenettens an - und nachher beim Abichied versuchte er sogar (bas mar bas einzige Unternehmen über seine Rrafte) ihre Band zu fangen und folche zu füffen. ---

Endlich waren alle Freudenfeuer bes fleinen frohen Bunbes niedergebraunt wie die Lichter, und die Racht grub einen Stenfluß um ben andern ab. Der Göste und Lichter wurden weniger; jeso war nur noch Ein Gast da, der Rath Stiefel (venn Leibgeber ift keiner) und Ein langes Licht. Es ist eine schöne erweichende Minute, nach dem Aussummen eines brausenden Sastmahl-Geläutes noch mit einigen da zu sitzen und stiller, oft trüber, sich in den Nachklang der Freude zu verlieren. Endlich brach der Rath das vorletzte Zelt dieses Lustlagers ab und wich; aber er litt es nicht, daß Finger, an welche seine Lippen mit allem Schnappen nicht kommen konnten, sich um einen kalten Messingleuchter legen sollten, um ihn hinunter zu leuchten. Leib geber mußte zum Leuchter dienen. Jeho saß, Sand in Sand, das Brautpaar zum erstenmal allein im Finstern neben einander.

Schone Stunde, worin in jeder Bolle ein lächelnder Engel ftand und aus jeder ftatt der Regentropfen Blumen niederwarf, moge bein Wiederschein bis auf mein Papier langen und ba noch sichtbar sein! —

Der Neuvermählte hatte noch nie seine Braut gaküßt. Er wußte ober glaubte, sein Gesicht sei mehr geistreich, angespannt, eckig und scharf als glatischön; und da er noch dazu seine Gestalt immer selber lächerlich machte: so meinte er, sie komme auch andern so vor. Daher bracht' er, der sich sonst über die Augen und Zungen einer ganzen Gasse wegesetze, doch nicht so viel Muth zusammen, um, außer den Zeibgeber zu küssen, geschweige seine Lenette. Er drückte ihre Hand jeho hestiger und wandte kühn sein Gesicht gegen ihres, zumal da er nichts sehen konnte; und wünschte, die Arepve habe so viel Stasseln wie der Münsterthurm, damit Leibgeber später mit dem Lichte erschiene. Auf einmal hüpste ein gleitender bebender Kuß über seinen Mund und

mun schlugen alle Flammen feiner Liebe aus ber weggewehten Asche auf. Denn Lenette, so unschuldig wie ein Kind, glaubte, es sei die Bflicht der Braut, diesen Auß zu geben. Er umfaste die zagende Geberin mit aufmerksamer schächterner Kühnheit und glüchte mit allem Feuer, das ihm Liebe, Wein und Freude gaben, auf ihren Lippen mit seinen; aber sie wandte — so sonderbar ist diese Geschlecht — den geschselten Mund von dem bronnenden ab und kehrte den beglückten Lippen wieder die Wangen zu. — Und hier blieb der beschiedene Gatte mit einem langen Kusse ruhen und brückte seine Wonne blod durch unaussprechlich-süsse Abränen aus, die wie glimmende Raphtatropfen auf Lenettens Wangen stelen und darauf in ihr zitterndes Gerz. Sie lehnte das Angesicht immer weiter zurück: aber im schönen Staunen über seine Liebe zog sie ihn doch enger an sich. ——

Er liet fie, eh fein Liebling tam. Det auf ben Brantis gam gefallene verratberifche Buberichnee - biefer Schmetterlingstaub, ber vom fleinften Unfaffen biefer weißen Schmetterlinge an ben Bingern bleibt, baber Bitt mit Bebacht 1795 eine Laxe auf ben Buber legte — entbedte ihm wenig; aber alles ergählten ihm die napfdimmernben Augen feines Freundes und ber Braut. Beibe Freunde faben fich lange verlegen-lächelnb an und Benette blicke nieber. -Leibgeber fagte zweimal bin! hm! und bemerkte enblich ans Angft: "unfer Abend war gang fcon" - er ftellte fich, um nicht angeschauet zu werben, hinter ben Stuhl bes Brautigams und legte feine Band auf beffen Achfel und bruckte Diese recht herzlich; aber jeho konnte ber Glückliche fich nicht mehr bewoingen, et ftand auf, entbebrie bie Sand ber Braut freiwillig und nun ruhten zwei Freunde, bon Engeln verbupft, von himmeln umgeben, nach ber langen Sehnfucht wes gangen Tages gleichsam ben Augenblick bes beutigen Wieversehens nachseiernb in männstich-stüller Umarmung an einander. Im steigenden Taumel wollte der Satte, um das hohe Bundniß zu erweitern, seine Geliebte in das Umsassen seines Geliebten ziehen; aber Braut und Freund blieben geschieden aus einander und umsasten nur ihn allein. Und drei reine himmel waren in drei reinen herzen glänzend aufgethan — und nichts war darin als Gott, Liebe und Freude und die kleine Erdenthräne, die an allen unsern Freudenblumen hängt. —

Die Seligen, von ungewohnten Ruhrungen überwunben und fich fast befrembet, hatten nicht ben Ruth, fich in bie weinenden Augen zu sehen; und ber Freund des Brautpaars verließ still das Zimmer und sagte weder Wunsch noch gute Nacht.

## Zweites Rapitel.

handscherze — Besuchsahren — ber Zeitungartikel — verliebte Zänkerei sammt einigen Injurien — antipathetische Dinte an der Wand — Freundschaft der Satiriker — Regierung der Reichsstadt Auhschnappel.

Manches Leben ist eben so angenehm zu schreiben als zu führen; besonders verbreitet der Stoff des gegenwärtigen, gleich dem gedrechselten Rosenholz, den anmuthigsten Geruch noch auf meiner Drechselbank. Siebenkäs stand zwar am Mittwoch auf, aber erst am Sonntag wollt' er seiner ämsigen Huldin, die heute ihren Haubenstock noch früher als Sich unter die Haube brachte, die Silberstangen der Bormundxt.

icafilaffa, in Loschapier eingenallt, als Sturmbfible bes Lebens in die Gande geben; zumal da er nicht andere konnte. inbem ber Bormund bis Sonnabends außer Landes, b. b. aus ber Stadt gefahren war. "Ich fann Dir gar nicht fa-.gen, alter Leibgeber - fagte Siebentas - wie ich ben Inbel meiner Frau barüber schon voraus durchschmede. Babe-"lich, ihr zu Gefallen mocht' ich orbentlich breißigtaufenb "Thaler haben. Die Gute lebte bisber nur von Saube mu "Saube; aber wie wird fie fich am Sonntage auf einmal als "eine gemachte Fran begrupen, wenn fie hundert Saushalt-"Enwurfe ausführen tann, die Se (mert' ich recht aut) ichon .im Ropfe herum tragt. --- Und bann mit bem Gilber, All-"ter, foll gleich nach ber Befperpredigt meine Gilberhochzeit "angeben - für einen guten halben Gulben Bier foll in "allen Stuben vertheilet werben. - Bore! warum foll bie "Taube ober ber Spat meines Symens nicht fo viel Bier .. auf bie Leute fprigen ale ber zweitopfige Abler in Frant-"furt Wein bei ber Rronung ausspeiet." Leibgeber verfeste: "barum nicht, weil feine Fange eine gang andere Rol-.ter find und ber faure Wein, eigentlich bie Beerbulfen, nur "bas Gemälle, bas fein Abler bebalten mag,"

Es würde wir nichts helfen — weil doch hundert Ruhschnappler im Reichs-Anzeiger mich berichtigen würden —
wenn ich hier lügen (wie ich's wol wünschte) und berichten
wollte, die beiden Abvokaten hätten die kurze Woche ihres Beisammenseins mit jenem Anstand und Ernfte verdracht,
welcher so wie dem Menschen überhaupt so anständig, noch
besonders ihm als Gelehrten die Achtung der gemeinsten Seelen zuslichert, geschweige kuhschnappelischer,

Leiber muß ich aus einem andern Tone fingen. Leibgeber zeigte im Martifleden Auhschnappel so wie in allen Reichs- und Landfläbten nichts weniger als mahren Ernft.

Auch im Fleden war es fein Erftes, fich in ben Rlub einguführen als frember Kunftler, um fich in einen Kanapee-Bintel zu legen und ohne geringsten Bort - und Solbenwechsel öffentlich vor ber Erholung (fo bieß ber Rfub) einzuschlafen. "So halt' er's, fagt er, gern in allen Stabten, bie mit Rlubs, Raffinen, Barmonien, Mufeen verfeben maren; benn Rachts orbentiich vernünftig zu ichlafen in ber menschenleeren Bettftelle fei wenigstens er felten im Stanbe, bei ben lauten Bebankenschlägereien in feinem Ropfe und bei ben entzunbeten Bulverichlangen von Bilberprozeffionen, die mit einem Toben burcheinanberschöffen, bag man fein eigenes 3ch faum bore Sit' er hingegen in einem Rlubtanapee gurudgeund febe. lebnt: fo falle alles weg und Baffenftillftanb ber Gebauten ftelle fich ein; bas bertliche Durcheinanberfprechen ber Befellichaft, bas politifche und anbere Sprech-Bidenick trefflicher recht zu ihrer Beit gesprochenen Borter, von benen er balb nur eine ultima, balb nur eine antepenultima vernehme. bieß laute icon einigen Schlummer ein. Beb' es aber noch erunblicher zu, werbe mit mabrer Strenge ein Sas burchgefochten umb von allen Geiten aufs icarfite untersucht burch einen Schrei-Rebraus: fo entschlaf' er fo feft wie eine Blume, bie ber Sturm bewegt und nicht erwedt; und fein Onedfilber fei vollig firiert."

Ein paar Städte, die ich kenne, muffen fich gewiß noch eines Mannes, der als Fremder immer in ihren Erholungen und harmonien geschlafen, erinnern und noch an die heiter umblickenden Augen benken, womit er steis vom Kanapee ausständ und den hut nahm, als wollt' er sagen: habt Dank für meine Ausscischung!

Indeg Leibgebern feh' ich in Auhschnappel jebes Schlafin und Bachen nach, ba er bald wieder in alle Welt geht; aber es kann mir nie gleichgultig fein, daß mein eigner Gelb, ber fich ba mit ber Frau grabe anfett und beffen Streiche ich barauf fammt ben anbern Streichen, bie er bafur empfangt, zu malen bekomme, fich grabe fo aufführt, ale beiß' er Leibgeber, was boch ber Fall langft nicht mehr ift, ba er icon feinem Bormunbe angezeigt, bag er feinen Ramen aegen ben Siebentas umgetaufcht. War es z. B. - um nur eins zu rugen - nicht auf mabre Poffenfpiele angelegt. bag, als bie Currenbe (bie arme Schulerschaft ber Mumnen) por ben beften geiftlichen Gaufern ihnen gegenüber ben berfommlichen Bettel - und Gaffengefang anftimmen und burchfugieren wollte, erftlich Leibgeber feinen Saufinder (obne einen großen Gund fonnt' er nicht leben) in einer gefcmadvollen Rindbetterin = Baube aus bem Genfter ichauen ließ? Und war es zweitens etwas Gefetteres, daß Siebentas im Anaeficite ber Singschule haftig in Bitronen einbig und baburch bie Speichelbrufen ber gangen Schule aufschloß? Der Erfolg lehrte es genug: Die Sanger konnten bie Lippen por bem gehaubten Saufinder fo wenig zu orbentlichem Singen aufammenziehen als einer, ber lachen will, zu pfeifen vermag. Und wurden nicht burch bie aufgesperrten Drufen alle Singwerkzeuge unter Baffer gefest, und jeber Ion mußte mubfam genug burch Speichel maten? - Ja war biefe gange orbentlich lächerliche Störung fammtlicher Stragenfanger nicht eben bie Abficht beiber Abvofaten? -

Freilich kommt Siebenkas fast noch halb voll akabemischer Freiheiten zurud und nimmt sich baber etwa einige heraus. Auch seh' ich die kleine Ueberfülle der akademischen Jugend für den Fettkörper an, welchen nach Reaumur, Bonnet und Cuvier die Ranpe während ihrer Berpuppung zur Rahrung bes Schmetterlings verbraucht; von der Freiheit bes Jünglings muß die des Mannes zehren; und ein gebog-

ner Mujenjohn fann nicht wied were die in beiden Bennner auf Bienen.

Salety verbrucken bie beiben finnene bie nichten Sage nicht geng enfer ber Debrung Mas mit Schnellen tom Bofunfelanten. Mie beien, wennet meinlich mitte find die "Es cutificht fic und feine fen fen feine Confidence "ber Armeinein Firmian Stanislaus Gueben-"tas." — mit ben Supleme und mit der finne meller beibe am Commiten in ber Reichsfiede betterfelbem, mit Leibgeber foller utt jebem Bedinte son Gram femme fpringen und ben Denfpend hinnuftungen. Gine und vernünftige Gitte folder Guiter, bie ju fichen miffent -Aber bie Gebenter Giebentis unt Beidgeber ginge boch nach attem Anfthein fin ber neicheftentlichen und meine dorfichaftlichen Tupftmeen ber verninftigfter Gefinings mehr mur aus feinischer Batteit einber und muchtem ichime imgerliche Sitten gene nichtig nuch, aber febr gum Stude. ber war pugleich fein eigner friedenber Matbell men feine Stontloge. - 66 mier beleinigent, unm Martifellen Safefcinappel zu glauben, bag er in Socientinjens Dienftaffriglier, in allen Brogeffienen niefes fleinen Stame in Sintier Ginein und hinand und auf ben Maner unte auf nie Schingenmer's mit zu fchreiten, bas Bergnügen gang überfeben bante, momie er burch feinen unendgefuchten Angung mein nurmenfurben Auffchritt eine benfende mm autfürftene Wefenfiene mehr gu errftellen und zu verhaugen, als mietlich zu derzieben batter. und felber ben mohren Gifer, wenne er ju einem Ginen. und Schiefmitglied in bie fafficumpolifie Schiffengefellichet eingescheiten gu werben geftreit, wollte man weniger feiner Abfunft vontrinem 3oger als von feiner Spuffinde guiden. ben. - Bas Leibgeber in folden Cachen anlangt, fo ift er olynchin bes Tenfels lebenbig, weil er renfefertig und junger ift

ber fic ba mit ber Frau grabe anfest und beffen Streiche ich barauf fammt ben anbern Streichen, bie er bafur empfangt, zu malen bekomme, fich grabe fo aufführt, ale beifi' er Leibgeber, was boch ber Fall langft nicht mehr ift, ba er icon feinem Bormunbe angezeigt, bag er feinen Ramen gegen ben Siebentas umgetaufcht. War es g. B. - um nur eins zu rugen - nicht auf wahre Poffenspiele angelegt, baß, als bie Currenbe (bie arme Schulerschaft ber Mumnen) por ben beften geiftlichen Baufern ihnen gegenüber ben berfommlichen Bettel - und Gaffengefang anftimmen und burchfugieren wollte, erftlich Leibgeber feinen Saufinber (obne einen großen hund fonnt' er nicht leben) in einer gefchmadvollen Rindbetterin - Saube aus bem Renfter ichquen ließ? Und war es zweitens etwas Befetteres, bag Siebentas im Angefichte ber Singschule haftig in Bitronen einbig und baburch bie Speichelbrufen ber gangen Schule aufschloß? Der Erfolg lehrte es genug: Die Ganger konnten bie Lippen por bem gehaubten Saufinder fo wenig zu orbentlichem Singen zusammenziehen als einer, ber lachen will, zu pfeifen vermag. Und wurden nicht burch bie aufgesperrten Drufen alle Singwerkzeuge unter Baffer gefest, und jeber Ton mußte mubfam genug burch Speichel maten? - Ja war biefe ganze orbent= lich lächerliche Störung fammtlicher Stragenfanger nicht eben bie Abficht beiber Abvofaten? -

Freilich kommt Siebenkas fast noch halb voll akabemischer Freiheiten zurud und nimmt sich baber etwa einige heraus. Auch seh' ich die kleine Ueberfülle der akademischen Jugend für den Fettkörper an, welchen nach Reaumur, Bonnet und Cuvier die Rampe während ihrer Erpuppung zur Rahrung des Schmetterlings verbraucht; von der Freiheit des Jünglings muß die des Mannes zehren; und ein gebog-

ner Mufenfohn tann nichts anbers werben als ein friechenber Beamter auf Bieren.

Indeg verbrachten bie beiben Freunde bie nachften Tage nicht gang außer ber Orbnung blos mit Schreiben von Befuchfarten. Dit biefen, worauf natürlich nichts ftanb als: "Es empfiehlt fich und feine Frau, eine geborne Egelfraut, "ber Armenabvofat Firmian Stanislaus Sieben-"tas." - mit ben Bavieren und mit ber Frau wollten beibe am Sonnabent in ber Reichsftabt berumfabren, und Leibgeber follte vor jebem Gebaube von Stand berausfpringen und ben Denkzettel hinauftragen. Gine nicht unvernünftige Sitte folder Stabte, bie zu leben wiffen! -Aber die Gebrüber Siebenfas und Leibgeber gingen boch nach allem Unfchein in ben reichsftabtifchen und reichsborficaftlichen Fußftapfen ber vernünftigften Gebrauche meht nur aus fatirifcher Bosheit einher und machten fcone burgerliche Sitten zwar richtig nach, aber febr zum Spate; isber mar zugleich fein eigner spielenber Rasperl und feine Frontloge. — Es ware beleidigend, vom Marfifieden Ruhfcmappel zu glauben, daß er in Siebenfasens Diensteifrigkeit, in allen Prozeffionen biefes fleinen Staats in Rirchen binein und bingus und auf ben Romer und auf bie Schubenwiefe mit zu fcbreiten, bas Bergnugen gang überfeben hatte, womit er burch feinen unausgefuchten Anzug und narrenhaften Auffdritt eine bentenbe und ausftafflerte Wefentette mehr zu entftellen und zu verhungen, ale wirklich zu verzieren bathte, und felber ben mabren Gifer, womit et ju einem Ehrenund Schiefmitglied in Die fubschnappeliche Schutengesellschaft eingeschrieben zu werben geftrebt, wollte man weniger feiner Abfunft vonteinem Jager als von feiner Spaffucht gufchreiben. - Bas Leibgeber in folden Sachen anlangt, fo ift er ohnehin bes Teufels lebendig, weil er reisefertig und junger ift-

Am Sonnabend fuhren beibe benn im Martifleden vor - war irgend wo etwas vom Grandat des Fledens wohnbaft, ba bielt man ftill, gab ben Baffagierzettel ab. fubr weiter und verflieft gegen nichts. Biele Berren und Damen fchoffen zwar Bode und vermengten ben Bettelträger mit bem unten fitenben jungen Chemann; aber ber Betteltrager perblieb ernfthaft und wußte, ber Spaf babe feine Beit. Die zuweilen rabierten Blatter wurden nach bem Abreffalenber abgereicht, erft an bie regierenben Befdlechter, fowol im boben als fleinen Rathe - an bie 70 Berren bes großen umb an die 13 bes fleinen Raths -- folglich bekam (benn baraus besteht ber fleine) ber Schultheiß, bet Seckelmeister (b. b. Finanaprafibent), Die 2 Benner, (b. b. Finanarathe), ber Beimlicher (fo au fagen ber Bolftribun) und bie reftierenden 8 Rathberren jeder fein Blatt - bis ber Bagen berabfuhr und bie fleinern Staatbebienten in ben verschiedenen Rammern und Rommiffionen mit ihren Karten verforgte, als ba find die Golz=, die Jäger=, die Reformazionkammer, welche lette bem Luxus begegnet, und die Fleischtare-Rommiffion, Die ein einziger Metzgermeifter, aber ein guter alter Mann, verwaltet. - - .

Ich muß besorgen, ich habe mir selber ein ober ein paar Beine untergestellt, ba ich ber gelehrten und statistischen Welt von ber reichsstädtischen Verfassung bes Reichsmarktsteden Ruhschnappel, ber eigentlich eine kleine Reichsstadt ist und eine große war, nichts vormappieret habe, keinen Conspoctus, keinen Grundriß, gar nichts. Gleichwol kann ich hier mitten im Schusse bes Kapitels unmöglich einhalten, sondern ich nuß warten, bis wir alle unten am Ende stehen, wo ich die statistische Krambude bequemer ausschlage.

— Das Rad ber Fortung fing balb an zu knarren und Koth auszufprigen; benn als Leibgeber ben Achtels Aus-

hangebogen von Siebenkkfens Cheftand ins haus des Holmsichers v. Blaiso, des Bormunds trug, empfing eine lange, hagere, in Kattun-Wimpeln eingewindelte Störftange von Frau, die Helmsicherin, ihn zwar mit Wärme, aber mit versenigen, womit man gewöhnlich Menschen prügelt und weiche auch die bebenklichen Worte anssprach: "mein Wimn "fit Heimlicher in der Stadt und er ift auch ganz und gar "nicht zu Sause. — Bei ihm ist nichts zu siedenkasen, er ist "der Tutor und vosei der Bormund von den allernobeisten "Battigiern. — Man kann sich sogleich wieder sortscheren; "denn bei ihm kommt man an den unrechten Mann." — Bestes sollt ich selber glauben, versehre Leibgeber.

Der Mündel Siebenkäs suchte seizo seinen Brief - oder Blattkräger etwas mit der, Frau durch die Bemerkung aussynschnen, daß sie wie alle gute Dunde den Fremden erst anbelle, eh' sie ihm apportiere: und als der ängstlichen Frennd ihn befragte "er werde doch allen gistigen Arzepstonen, die der Bormund aus dem Umtausche des Namens "gegen die Auszahlung seiner Gelder saugen könnte, juristlich "vorgebogen haben," so gab er ihm den Trost, er habe stivn, eh' er sich als Siebenkäs niedergelassen, sich die Reinung und den Betfall seines Bormunds schristlich geben lassen; und zu hause soll er's sehen.

— Aber zu Saufe war ber Brief von Blaife niegenbs zu finden — in teinem Koffer — in teinen akademischen Geften — nicht einmal unter ben leeren Papieren — er blieb weg. "Bin ich boch ein Rarr," fagte ber Mündel, "brauch' ich ben benn?" —

"Komm lieber (fagte plötzlich in einem tiefern Lone fein Freund, ber biebet bie Sonnabendzeitungen überblättert hatte, und ftedte fie ein) und mach' einen Sprung ind Feld." — Draufen gab er ihm verlegen bas Intelligengblatt von Schaf-

hausen — ben schwäbischen Merkur — die Stuttgarter Beltung — und ben Erlanger und sagte: "ba fleh' beinen tute-larischen Hallunken!" —

In allen biefen Blättern fanben bie Barallelftellen: "Nachbem Sofeas Beinrich Leibgeber, jeto in feinem "29 ften Jahre ftebend, anno 1774 fich auf die Atabemie "Leipzig begeben, feit Diefem Beitraum aber nicht bas Ge-"ringste von fich horen laffen: also wird auf Ansuchen feines "Bettere, bes S. Beimlichers v. Blaise, ihm bos unter "Seiner vormunbschaftlichen Berwaltung ftebenbe Bermogen, "beftebend in 1200 Fl. ronl., ba Die Bericollgeit verloffen, "auszuantworten und zu übergeben, befagter Bofeas Beinrich "Leibgeber bergeftallt edictaliter gitiert und vorgelaben, baß "er ober feine rechtmäßigen Leibeserben von dato in 6 De-"naten, wovon 2 Monat für ben erften, 2 Monat für ben "gweiten und zwei Monat fur ben letten peremtorischen Ter-"min anberaumet worben, fich bei biefiger Erbichaftstammer "zu melben, hinlanglich zu legitimieren und bas Bermogen "in Empfang zu nehmen ober wibrigenfalls zu gewärtigen "babe, baß foldes in Gemäßbeit bes Rathsbefrets vom 24. "Jul. de anno 1699, bas jeben 10 Jahre Abmefenben pro "mortuo erfläret, beffen erwähnten Better und Bormunde "b. v. Blaise verabfolget und zugetheilet werbe. Aubs "ichnappel in Schwaben, ben 20. August 1785.

"Erbichaftsfammer ber unmittelharen "Reichsftabt Rubichnappel."

Ich brauche bem juriftischen Lefer nicht zu fagen, bas bas Rathbefret nicht mit bem Gerichtgebrauch von Böhmen, allwo 31 Jahre zur Verschollzeit nothig find, sondern mit bem vorigen in Frankreich harmoniere, wo 10 Jahre hinzeichten. — Und als der Abvokat die letzte Zeile hinaus hatte und sie unbeweglich anstarrte: so nahm sein Seelenbruder

freundschaftlich = gitternb feine Sand und fagte: .. bu Lieber, "ach, baran bin ich ichulb burchs Ramentauschen." - "Du? o bu? - Blos ber Teufel. - Aber ber Brief muß fich finben" fagte er; und fle wiederholten beibe bie Baussuchung aller Brief - Behanfungen. — Rach einer Stunde fibberte Leibgeber ein mit bem gerbrodelten Siegel bes Bormunbs überpichtes Schreiben aus, beffen grobes Rapier und breiter bescheib-mäßiger Bruch ohne Umfcblag verrieth, bag es keine Frau, fein Gof - und fein Raufmann, fonbern ein Riel von einem gang anbern Feber-Bieb überfcrieben habe. Gleichwol ftand auf bem Briefe nichts als Siebentafens Rame von Siebentafens Sanb - weiter fanb außen und immen fein Wort. Bang natürlich; benn ber Abvofat hatte ben Goreibfebler an fich, auf ben Umfdlagen ber Briefe feine Feber und feine Sand zu wrufen und eine frembe und feinen Ramen nachangirfeln.

Auch der innere Brief war sonft beschrieben gewesen; aber der Geimlicher Blaftus hatte, um das so unglandlich verschwendete Papier zu schonen, seine Anerkennung des eingetauschten Namens mit einer Dinte geschrieben, welche von selber wieder den Papierbogen verläßt und durch Berfliegen ihn gleichsam weiß wieder herstells und rehabilitiert in integrum.

Ich thue vielleicht manchen Bersonen aus ben höbern Ständen, welche jeto mehr als je Wechselbriefe und anbere Berbriefungen zu fchreiben haben, einen zufälligen Dienft, wenn ich hier das Rezent zu biefer Diente, die nach ber Bertrocknung verfliegt, getreu aus einem bewährten Werke \*) mittheile: Der Mann von Rang schabe von einem schwarzen

<sup>\*)</sup> Spielerleben se. se. Gotha. 1813.

feinen Tuche, wie er es eines am Gofe inigt, die Oberfläche ab — reibe das Abschabfel noch flarer auf Marmor zusammen — schlemme den zarten Tuchstaub mehrmals mit Wasser ab — dann mache er ihn mit diesem an und ichreibe damit seinen Wechselbrief: so wird er finden, daß, sodald die Feuchtigkeit weggedunstet, auch jeder Buchstabe des Wechsels als Staub nachgestagen ist; — der weiße Stern halt gleichsam seinen Austritt aus der Kinsterniß der Dinte.

Aber auch Inhabem und Prafentanten folder Wechfel glaub' ich vielleicht eben so fehr, als ben Ausstellern gebient zu haben, indem fle kunftig eine Berfchreibung nicht eber ficher anzunehmen haben, als bis fle eine Zeitlang an der Somme gelegen.

Früher hatt' ich in biesem Berke die tuchene Dinte ganz mit der spmpathetischen verwechselt, welche auch nach kurzer Zeit verbleicht und verschwindet und gewöhnlich bei den Präliminar- sowol, als Hauptrezessen der Fürsten verschrieben wird, die aber roth aussteht. Einen Friedenschluß, der der Zahr alt ist, kann ein Mann in seinen besten Zahren nicht mehr lesen, weil die rothe Dinte — das encaustum, womit sonst nur die römischen Kaiser schreiben dursten — zu leicht blaß wird, wenn nicht Menschen genug, worans man jene, wie die Koschenillesarbe aus den Schildlausen, zubereitst, aus umnüsem Seize mit solchen Farbenmaterialien dazu genommen worden; daher ost der Krastat wieder mit guten Instrumenten, den sogenannten Frieden-Instrumenten, vorn am Schießgewehr in die Länder eingegraben und ausgestochen werden muß. —

Beibe Freunde verschwiegen ber freudigen jungen Frau ben ersten Schlag bes Gewitters, das über ihre Che aufzog. Am Sonntag Bormittags unter der Kirche wollten beibe ben heimlicher freundschaftlich besuchen — er war leiber da-

rin. Radmittags bachten fie ibm bie unterhaltenbe Biffie au - er machte felber eine in ber Baifenbaustirche, nachbem vorber die gange verwaisete Blütenlese von Anaben und Mabden eine bei ihm abgelegt, um von ihm als Baisenbandauffeber zum handluß gelaffen ju werben; benn bas Baifenhausinspektorat war, wie er mabr, aber befibeiben fagte, seinen unmutbigen Sanben anvertrauet worden. - Rach ber Befperpredigt hielt er feine eigene; furg, breifache geiftliche Altargeländer fonitten bie beiben Abvofaten von ihm ab. Schon hanbelte er, bag er feine Bausgenoffen an bemfelben Tifche mit fich amar nicht effen, aber both beten ließ. Er verbrachte lieber ben Sonntag als einen Berteltag fingend mit ihnen, weil er fie von ber Sabbathschanberei, Die in Arbeiten für thre eigne Rechnung, in Raben, Fliden zc. beftanb, am besten burch Anbacht abzog; und überhaupt wurde so ber Tag am besten in einem Ruft = und Exerziertag ber ganzen Woche verlebt, wie auch auf die Sonntage die Komöbianten an ben Orten, wo fie nicht friefen burfen, bie Romobienproben verlegen.

Inzwischen rath' ich Kränklichen, nicht an folche schöne himmelblaus Gewächse nahe zu treten ober zu riechen, bie der Weinberg der Kirche nur zur Zierde hat, wie ein englischer Garten sich mit dem schönen Napellus (aconitum Nap.) und mit seinem himmel- ober Jesutter-blauen \*) mannshoch und phramidalisch auffteigenden giftigen Wumen

Himmelblau ist die Orbenfarbe ber Zesuiten, wie des indischen Krisna und des Jorns. Die Hypothese des Physikers Marat, daß Blau und Roth das Schwarze geben, sollte man untersuchen, indem man dem Jesuiterblau das Kardinalroth zusetze. Er selber brachte später in der Revoluzion aus Blau und Roth und Weiß das schönke Elsenbeuschwarz heraus, oder den chinesischen Tusch, womit später Napoleon zeichnete.

bust. Solde Leute wie Blaife befteigen nicht nur ben Sina und die Schabelftatte, um gleich ben Biegen unter bem Steigen zu weiben: fonbern fle fuchen Die beiligen Boben, um von ba Angriffe berab zu thun, wie gute Generale bie Doben, befonders bie Balgenftatten befegen. Der Beimlicher erhebt fich ofter, obwol aus gleichen Absichten, von ber Erbe in ben himmel als Blancharb, ja er ift im Stanbe, halbe Tage lang seine Seele in jenem Bluge zu erhalten worin er's boch bem fliegenben Drachen bes Konigs von Siam nicht nachtbut, welchen Manbarinen zwei Monate lang oben in ber Bobe abmedfelnb zu erhalten miffen aber er fleigt nicht wie die Lerche, um broben zu mufizieren, fonbern wie ber eble Falte, um auf etwas zu ftogen. Seh' ich ibn auf einem Delberg beten, fo will er eine Delmuble broben bauen; ober weinet er am Bache Ribron, fo will er brinnen frebsen ober einen bineinwerfen. Er betet, um bie Irrwifche ber Gunben an fich zu loden - er liegt auf bem Anice, aber wie bas erfte Blieb, um auf ben, ber gegenüber fteht, Teuer zu geben - er ftrectt freundschaftlich und warm bie Afme aus, um jemand, 3. B. einen Mundel, in Die beißeften gu nehmen, aber nur wie ber geheitte Doloch, um bie Inlage zu Bulver zu brennen - ober er faltet bie betenben Arme andachtig übereinander, wie es auch bie fogenannten eifernen Jungfern thun, gum Berfchneiben. - -

Endlich faben die unruhigen Freunde, daß man, gleich Dieben, am ersten bei gewissen Leuten vorkomme, wenn man sich nicht melben lässet: noch Sonntags Abends um 8 Uhr schritten sie sans façon in das haus des h. v. Blaise (ober beursch: Blassus) hinein. Alles war still und obe: sie gingen über einen leeren Hausplatz in einen leeren Gesellschaftsaal, dessen halbossie Flügelthure in die Hausbapelle ses hen ließ. Sie erblickten durch die Fuge blos 6 Stuhle, auf

beren jebem ein aufgeschlagenes umgeftheztes Gefangbuch lan. und einen wachstuchenen Tifch mit Mallers himmitidem Ceelentug und Schlichthabers fün fachen Difpofizionen auf alle Conn = und Feftiage. Gie brudten fich burch bie lange Ribe und fiebe oben an ber Safel faß einfam ber Beimlicher und feste fcblafend feine Anbacht fort, mit ber Bebermube unter bem Arm. Seine Saus - und Rirchenbiener batten ibm nämlich (und bas geschah sonntäglich) so lange vorgelefen, bis ihn ber Schlaf zu einem Betrefatt ober einer Galgfäule gebartet batte, weil ibm fowol die gegeffene als die getruntene und die geistige Rahrung die Augen fo fcwer machte als ben Ropf - ober auch, weil er wie alle Buborer unter bem Anwurf bes gottlichen Samens gern bie Augen gumachte, wie Leute, die fich bubern laffen - ober weil Saustabellen und hauptlirchen noch ben alten Tempeln gleichen, worin man bie Dratel - Belehrungen ichlafend empfing. lafen bie Bebienten immer leifer, um ibn allmälig an bas Berftummen zu gewöhnen. Dann ließ ibn bie anbächtige Dienerschaft in feiner betenben Richtung bis um 10 Uhr auf bem Stublbette angelebnt, und alles wanderte leife babon: um 10 Uhr (wo ohnehin bie Frau Deimlicherin von Bifiten wieber fam) fcbrie ibn ber Baustufter mit Beiftanb bes Rachtwächters burch ein grelles Amen auf einmal aus bem Schlafe, und er feste wieber etwas auf ben talten Ropf. --

Beute fiel's anders aus. Leibgeber Mohfte mit bem Bwickel bes Zeigesingers einigemale start auf ben Tisch, um ben Bater bes Marktsledens aus bem ersten Schlase zu bringen. Als ber bei feinem Lever die beiden hagern Barobien und Ropeien von einander erblickte: nahm er in der Bierund Schlastruntenheit statt der entfallnen Mühe blos eine gläserne Peruce herab vom Perucen-Ropf und sehte sie auf ben seinigen. Sein Mundel redete ihn fremblich au und

L.

fagte, er woll ihm bier feinen Freund vorftellen, mit bem er Ramen trouviert und verflochen babo. Auch benennte er ben Beimlicher gulbiger Gert Better und Dieger. Leibaeber wilber und ergarnter, weil er fungen war und weil bie Ungerechtigfeit nicht ibn felber betraf, feuerte um brei unboffiche Schritte naber vor ben Ohren bie Frage ab: "wen von une "beiden baben Em. Snaben benn eigentlich pro mortuo er-"flaret, um ihn als einen Tobiert beffer vorzulaben? - hier "erscheinen zwei Gespenfter auf einmal." - Blaiso wenbete fich folg bon Leibgeber gu Giebentas und fante: "Wenn Sie nicht, mein herr, bie Riebung fo umgetaufcht "haben, wie Dern Ramen: fo find Gie bie werthe Berfon, "mit ber ich bisber bie Gbre batte, oftere ju fprechen. -"Dber find Gie es vielleicht boch?" fagte er gu Leibgeber, ber wie beseffen fduttelte. "Run - fubr er viel freundlicher "fort - muß ich Ihnen gefteben, G. Stebentas, bag ich "wirklich bisher ber Deinung fehte, bay Gie biefelbe Berfon "feien, die vor 10 Jahren von hier die Afgemie bezogen und "beren fleine Erbichaft ich in meine Tutel ober eigentlich "Ruratel genommen. Bu meinem Berthum, wenn es einer "war, trug wol die Aehnlichkeit bas meifte bei, bie Gie, mein "Berr, mit meinem verschaltenen Aupill praeter propter zu ihaben icheinen; benn menche tertia comparationis geben "Ihnen boch ab, g. B. ein Teuermaal neben bem Ohr."

"Das dumme Maal — fuhr Leibgeber dazwischen —
"hat er blos meinetwegen mit einer Kröte ausgewischt, weil's
"wie ein Cfelols aussah, und weil er nicht dachte, daß ex
"mit dem Ohre zugleich einen Aewandten verscherze." —
"Das fann sein — fagte talt der Bormund — Sie müssen,
"war bezeugen, G. Abvotat, daß ich schon gesonnen war,
"Ihnen heute die Erbschaft auszuzahlen; denn ihre Bersiche"rung, daß Sie Ihren päterlichen Namen mit einem wildfrem-

"ben vertaufchet, komit' ich nach Ihrem jotofen Gumor recht "gut blos für Scherz nehmen. 3ch erfahr' aber in ber voris "gen Boche, bag Sie fich wirklich als D. Giebentas pro-"Mamieren und kopulieren laffen und mehr bergleichen. Run "fprach ich mit bem G. Großweibel (Praftbenten) ber "Erbschaftkammer, meinem Schwlegersofn, G. v. Rnarn-"fchilber, aus ber Sache, ber mir fagte, ich wurde gegen "meine Pflicht und meine eigne Sicherheit verftogen, wenn "ich bie Erbichaftmaffe wiedlich aus ben Banben gabe. Bas "wollten Gie erzipieren - fagt' er gang recht - wenn ein-.mal ber mabre Inbaber bes Ramens erfchiene und Ibnen bie "meite Extrabierung ber Pupillengelber abfoderte? - Und "in ber That mare es gu hart für einen Mann, ber bei fo "vielen Geschäften fich ber beschwerlichen Auratel, bie ibm bie "Gefege erlaffen, blos aus Liebe zu feinem Bermanbten und "aus Bruberliebe ") gegen alle feine Mitbriber unterzogen, "au bart war' es, fag' ich, wenn er bafür gum Lohne biefelbe "Summe noch einmal aus feinem eignen Beutel zahlen "maßte. - Ingwifden, G. Abwefat Siebentas, ba ich für "mich als Privatperson bie Rechtmäßigkeit Ihrer Foberun-"gen vielleicht mehr einräume, als Sie benten, ba Sie aber "als Rechtsgelehrter recht gut wiffen, daß eine individuelle "Ueberzeugung noch immer feinen legalen Rechtsgrund ab-"gibt, und daß ich hier nicht als Wensch, sondern als Tutor "banbeln muß, fo war's wol am beften, einer fur meine "Bunfche meniger parteitichen Mittelverfon, nämlich bet "Erbichaftfammer, bie Enticheibung ju überlaffen. Dlachen

<sup>\*)</sup> Er nennt die Menschen, wie viele Herrnhuter und Monche und Fürsten einander, seine Brüder, aber vielleicht mit Recht, da er sie eben so gut wie ein nwegenländischer Fürst die sein nigen behandelt, sa noch viel sanster dazu, ohne körperliches Köpsen, Blenden und Berschneiben bei einigem geistigen.

"Sie mir nur balb, G. Abvokat Siebenkas — endigte er "lächelnber und die hand auf bessen Schulter legend — bas "Bergnügen, bas gerichtlich bewiesen zu sehen, was ich blos "wünsche, baß Sie mein so lange verschollener Better Leib= "geber sind."

— "Sollte benn" — fagte Leibgeber grimmig-gelassen und mit verschiedenen Läusern und Fugen auf dem Farbenstlavier des Gesichts — "die kleine Achnlichkeit, die H. Sie-"benfäs da mit — sich selber hat, nämlich mit Dero H. "Bupill, sollte die nichts beweisend versangen, wie eine ähns"liche Achnlichseit bei der comparatio litterarum?" — "Allers"dings, sagte Bkassus, etwas, aber alles nicht: denn es gab "viele Pseudo-Neros, und 3 oder 4 Pseudo-Sebastiane in "Portugal — und wenn Sie num selber mein H. Better "wären, H. Leibgeber?"

Dieser sprang schnell mit verändertem freudigen Tone auf und sagte: "Das bin ich auch, mein theuerster G. Bor"mund — es war nur alles Brobe — und verzeihen Sie
"meinem Freunde da die kleine Berftellung." — "Alles ganz
"wohl, versetzte er aufgeblasener; aber Ihre eigenen Winkel"äuge, meine herren, muffen Sie nun doch von der Noth"wendigkeit einer obrigkeitlichen Indagazion überführen."

Das überwältigte den Armenadvotaten; — er druckte die Sand seines Freundes, damit sich dieser bezähmte, und fragte mit einer vom Gefühle fremden hasses ordentlich niedergesdrückten Stimme: "Haben Sie nie nach Leipzig an mich ges"schrieben?" — "Wenn Sie mein Mündel sind, versetzte "Blasius, ja wol mehrmal; sind Sie es nicht, so haben Sie "meine Briefe blos auf eine andere Weise." "Nun" sagt' er noch weicher stammelnd: "erinnern Sie sich keines Schreibens, "worin Sie mir die Gesahrlosigkeit meines Namentausches "versicherten, gar keines?" — "Wahrhaftig, das ist lächerlich,

"verfette Blaise — bann ware bie ftreitige Sache ja eben "entschieden."

hier legte Leibgeber an ben Bater ber Stadt die zehn Kinger wie Mietnägel und erfaste jede Achsel wie einen Sattelknopf und machte ihn burch die Sändeklammern an ben Seffel fest und rollte die Worte heraus: "Rein Schrei-"ben? keines, keines, alter ehrlicher grauer Schelm? — "Grunze nicht, ich erdrossele Dich! Reines, o du treuer Gott! "— Rühr' Dich nicht, Autor, mein hund reist Dir die "Rehle heraus — antworte leise — kein Schreiben haft er-"halten, sagst Du?" —

"Gern fag' ich nichts, lifpelte Blaftus, ba ja ohnebin "im 3wange fein Beugniß gelten fann." Beto jog Siebentas feinen Freund von ihm meg, aber biefer fagte jum Saufinder: "Mordar, bui Sau!" hob vom Staatsbiener Die glaferne Berude ab, und brach bie wichtigften Loden aus und fagte - ber Saufinber lag fprungrecht - ju Siebenfas: "fcraub' ibn feft, weil's ber hund nicht thun foll, bamit er "mir zuhört; ich will ihm Bleuretten vorfagen, und lag ibn "nicht Bap fagen. - D. Beimlicher, geborner von Blafius, "meine Abficht ift bier gar nicht. Ihnen Injurien anzuthun "ober gar improvifierte Pasquille vorzusagen, sondern ich will "Sie vielmehr einen alten Spigbuben nennen — einen etwa-"nigen Baifen = Rauber - einen befirniften Schelm und mas "bergleichen mehr ift, als 3. B. einen polnischen Baren, beffen "Fabrie wie eine Menidenfpur ") ausfieht. Solche Titel, "Die ich bier brauche, als Schelm - Jubas - Strid - (er folug bei jebem Worte ben glafernen Turban als ein Beden bei ber Janitscharenmufit gegen bie andere Sand) Schuft -

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Diefetbe raubenbe und murgenbe Tage verbirgt fich bei beiben unter bem Schein eines Menschentritts.

"Butigel, Thränenigel, solche Nominalvesinizionen sind keine "Injurien und beleidigen nicht, erflich weil man nach L. S. do "injur.") die größten Injurien ganz gut im Scherze sagen "kann, und ich scherze hier — und zur Vertheidigung seines "Rechts kann man stets injuriieren. Siehe Lepser\*\*) — "Ja nach Duistorps peinlichem Nechte darf man die größte "Wissethat ohne injuriandi animus vorwersen, salls sie noch "nicht untersucht und gestraft ist. — Und ist denn Deine "Eprlichkeit schon untersucht und gestraft, Du althaariger "unehrlicher Schlag? Und hast Du nicht, gleich dem Heinz"licher in Freidurg \*\*\*), der aber ein besserer Mann sein wird, "eine ganze Menge Jahre, wo man Dich nicht angreisen "soll . . . . Mordelement, aber ich greif Dich heute an, "Mucker! — Mordax!" — Der Hund schaute nach Besehlen auf.

"Bepo laffe nach," bat Slebenfas, welchen ber nieberges brudte Sunber beflemmte. —

"Den Augenblick; aber mach' mich nur nicht wilb (sagte Leibgeber, ließ die entblätterte Perücke fallen und stellte sich auf sie und zog Scheere und schwarzes Papier heraus). — "Sehr gelassen will ich das ausgepolsterte Gesicht dieser ber "tenden Schlasmüße ausschneiben und als gage d'amour "mitnehmen. Ich kann doch das ecce homunculus durch "die halbe Welt herum tragen und sie bitten: prügl' ihn ab, "selig ist, wer den heimlicher Blastus in Auhschnappel ab- "prügelt noch vor seiner Absahrt; ich war nur damals viel zu start dazu."

<sup>\*)</sup> L. 15. §. 38. de injur,

<sup>\*\*)</sup> Sp. 547, n. tr.

<sup>\*\*\*)</sup> Der heimlicher in Freiburg ift 3 Jahre lang unverletbar in feinem Amte und 3 Jahre nach bem Austritte baraus. Sanfcatische Zeitung Rr. 415, 1817.

"Den Bericht über ben Erfolg (fuhr er fort gegen Siebentas gewandt und einen guten Schattenriß zu Ende schnei-"bend) kann ich unserem Duck- und Rahlmäuser ba nicht "eher mundlich abstatten, als nach Einem Jahre, weil alsbann "die wenigen Insurien, womit ich ben Schelm etwa könnte "angetaftet haben, nach ben Gesehen völlig verjährt sind und "wir wieder die vorigen Freunde geworden."

Unerwartet bat er barauf feinen Siebenfas, bei bem Saufinder zu bleiben - er hatte ibn mit einem Fingerzeig als ein Beobacht-corps gegen ben Beimlicher gestellt - inbem er auf einen Augenblick binaus muffe. Da er nämlich in Blaifens Pruntfaale für bie Ruhschnappeliche große und mittlere Welt bie Papiertapeten und einen ungemein finnreis den Dfen - er war jur Geftalt ber Gottin Themis ausgearbeitet, welche allerdings eben fo oft verfengt als erwarmt - bei bem neulichen Befuche mabrgenommen: fo batt' er für ben jegigen einen Iltispinsel und ein Glaschen Dinte mitgebracht, welche aus Robold in Scheibemaffer aufgelofet und einigem bagu getröpfelten Salzgeifte bestanb. ber schwarztuchenen Dinte, welche schon anfangs fichtbar ift und erft fpater unfichtbar wird, erfceint biefe fompathetifche anfangs gar nicht, und tritt auf bem Papier erft grun bervor, fobalb baffelbe erwarmt morben. Leibgeber malte jepo mit bem Iltispinsel auf bie Papiertapete, welche bem Dfen ober ber Themis junachft ftanb, folgenbe unfichtbare Banbfibel bin:

"Die Söttin ber Gerechtigkeit will fich hiermit bei glen "Gäften bagegen verwahren, baß fie in effigie, in Bilb"niß, anstatt gehangen, sogar aufgestellt und nach Belieben "erhist und erkaltet wird burch ben Injustig-Minister und "ben längst bem innern heimlichen Gericht versallenen Seim"licher Blastus.

"Bon Rechtswegen, Themis," 5\* Leibgeber hinterließ die ftille Aussaat dieser Prieftlehichen grünen Materie auf der Wand mit dem froben Bewußtsein, daß fünftig im Winter, wenn der Saal von der Göttin recht warm geworden für eine Prunkversammlung, auf einmal der ganze grüne Markt vor ihr luftig aufschießen werde.

So kehrte er in bas Betkabinet zurud und fand ben Saufinder noch in ber befohlenen offiziellen Anschauung und feinen Freund wieder in ber Anschauung des hunds. Er schied fammt ben andern äußerst höflich und bat ben heimlicher sogar, ihn nicht bis auf die Gaffe zu begleiten, weil Mordaren einiges Zerreißen bann schwer zu verwehren sein mochte.

Auf ber Sasse fagte er zu seinem Freunde: "mache ja "kein bummes Gesicht bazu — ich flieg' ohnehin immer ab "und zu bei Dir — begleite mich über bas Thor hinaus; "ich muß heute noch über Eure Gränze — wir wollen laufen, "bamit wir vor 6 — Minuten' auf fürstlichen Grund und "Boden kommen."

Als sie über bas Thor, d. h. über bessen unpalmyrische Ruinen hinaus waren: stand die frystallene wiederscheinende Grotte der Augustnacht ausgeschlossen und erleuchtet auf der bunkelgrünen Erde, und die Meerstille der Natur widersprach dem Sturme der menschlichen Brust; die Nacht zog die himmeldede voll stiller Sonnen ohne ein Lüstchen über die Erde herauf und unter sie hinab; die gefällten Saaten lagen ohne Rauschen in Garben um, und die eintönige Grille und ein harmloser alter Mann, der Schneden für die Schnedengrube zusammenlas, schienen allein im weiten Dunkel zu wohnen. Alles Jornseuer war plöglich in beiden niedergebrannt. Leib geber sagte mit einem um 2 Oftaven herabspringenden Tone: "Gott sei Dank! das schreibt doch wieder "einen friedlichen Vers um die innere Styrmglode — mir

"ift, als wenn die Racht mit ihrem schwarzen Bezug meine "Lärmtrommel recht fanft zu einer Leichenmusit bampfte; "und mit Wergnügen spur' ich mich nach so langem Gekeife "etwas betrübt."

"War's nur nicht meinetwegen gewesen, alter Beinrich, "verfette Giebentas, Dein luftiges Ergrimmen über ben ab-"gefchabten Gunber!" - "Du hatteft, fagte Leibgeber, ob Du "gleich fonft eine Satire ben Leuten nicht fo leicht ins Beficht "wirfft wie ich, an meiner Stelle noch arger getobt; man "fann wol an fich, besonbers wenn man fanft ift wie ich, "Mighanblungen ausstehen, aber nicht am Freunde: und "leiber bift Du ja ber Marterer meines Namens, beutiger "Augen= und Blutzeuge ber Sache zugleich. Sonft barf ich "Dir überhaupt melben, wenn mich einmal ber Teufel bes "Borns reitet, ober eigentlich wenn ich ihn reite: fo jag' ich "gern bie Dabre balb tobt, bis fie umfällt, bamit ich fie in "einem Bierteljahre nicht wieber befchreiten fann. "hab' ich eine hubsche schwarze Suppe eingebrockt und laffe "Dich mit bem Löffel figen." Sieben fas fand icon lange in ber Angft, er werbe auf bie 1200 Gulben Taufgelber feines Umtaufens, gleichsam auf bas Abzuggelb feines Ramens, kommen; er fagte baber fo beiter und leicht, als es fein von ber beschleunigten nachtlichen Trennung gepreßter Bufen erlaubte: "ich und meine Frau baben in unfrer Ronigsteinischen "Festung noch Proviant genug und wir konnen barin faen "und ernten. — Gott gebe nur, bag wir manchmal eine "barte Ruß aufzubeißen haben; nach folchen Ruffen ichmedt "ber Tischwein bes verrauchten Lebens wieder befonders. -"Morgen fet' ich meine Rlagidrift auf." Die Erweichung vor ber bald ausschlagenden Abschiedsftunde verftedten beibe in komische Wenbungen. Da bie Doppelganger \*) vor eine

<sup>\*)</sup> So beifen Leute, bie fich felber feben.

Saule tamen, womit bie aus England tommenbe - fche Fürftin bie Statte ibres Busammentreffens mit ihrer von ben Alven fleigenden Schwefter bezeichnen laffen; und ba biefes frobe Dentmal bes Wieberfindens heute zu einem gang anderen werben follte: fo fagte Leibgeber: "jeto Marfch, gurud! "Deine Frau ängstigt fich ab, es ift über 11 Uhr. — Dort "ift icon Guer Weichbild, ber Rabenftein, Gure Grang-"feftung. 3ch geb' ins Bayreuthifche und Gadfifche vor ber "Band und ichneibe meinen Roggen, nämlich frembe Be-"fichter und zuweilen meine eigenen narrifchen bagu. - Aus "Spaß feb' ich Dich vielleicht nach einem Jahre und einem "Tage wieber, wenn die Verbalinjurien ordentlich verjährt "find. - Im Borbeigeben! (feste er fcnell bingu). Gib "mir Dein Chrenwort, mir nur einen fcwachen Gefallen gu "thun." - Er gab's voreilig. "Schide mir mein Depofi-"tum \*) nicht nach — ein Rlager braucht Berlagfoften. — "So lebe wohl, Theuerster!" bas polterte er eilig heraus und lief nach einem geschwinden Ruffe mir nichts bir nichts ben fleinen Bugel binab. Der befturzte Berlaffene fab bem Läufer nach, ohne feinen Abschied mit Ginem Laute gu begleiten. Im Thale hielt ber Läufer an und budte fich tief und - band feine Strumpfbander weiter. "Batteft Du bas "nicht, rief Siebenfas, ba oben thun konnen?" und liej hinab und fagte: "wir bleiben bis zum Rabenfteine bei einander." Das Canbbab und bas Reverberierfeuer eines eblen Borns machte heute alle ihre weichen Empfindungen heißer, wie ein bigiges Rlima Gifte und Gewurze verftarft. Da ber erfte Abschied icon bie Augen übergoffen batte: fo konnten fie nichts mehr beherrichen als bie Stimme und ben Ausbruck. "Du bift boch gefund nach ber Aergerniß", fagte Gieben-

<sup>\*)</sup> Es beftand meiftens in Schatgelbe, in 5 Bifariatbufaten u. f. w.

kas. "Wenn der Aod der Sausthlere ben Aod bes Saus"herrn bedeutet, wie die Leute glauben — sagte Leibgeber —
"so leb' ich ewig; benn meine Menagerie \*) von Thieren ist "noch frisch und gesund." — Endlich stockten sie vor dem Markthausen des Marktsledens, vor der Gerichtsstätte: "Ei "nur gar hinaus!" sagte Siebenkas.

Als fie biefen Grangbugel fo manches verungludten Dafeine erfliegen hatten, und als er auf ben mit Grun burchbrochnen fteinernen Altar fo manches fculblofen Opfers nieberblicte und fich es in ber verfinfterten Minute vorftellte, welche schwere gequalte Bluttropfen, welche brennenbe Thranen oft von geveinigten und vom Staat und vom Liebbaber gemorbeten Rinbermorberin \*\*) auf biefe ibre lette und fürzefte Folterbant, auf biefen Blutader gefallen maren und als er von biefer letten Rebelbant bes Lebens über bie weite Erbe blidte, um beren Grangen und über beren Bachen Die Dunfte ber Nacht aufdampften: fo nahm er weinend feines Freundes Band und blicfte in ben freien geftirnten himmel und fagte: "bort bruben muffen fich boch bie Rebel "unferer Tage einmal in Geftirne gertheilen, wie bie Rebel "in ber Milchftrage in Sonnen gerfallen. Beinrich! glaubft "Du noch nicht an die Unfterblichkeit ber Seele?" - "Freund! "antwortete Leibgeber, noch will es nicht geben. Berbient "Blaffus boch kaum, Einmal zu leben, gefchweige zwei und "mehrmal. — Freilich will mir's zuweilen bedünken, als "muffe ein Stud von ber anbern Welt in biefe mit berein "gemalt merben, bamit fie gang und gerundet merbe, wie ich "oft an ben Seiten ber Bemalbe frembe Dinge gur Balfte

\*\*) Er hatte gerade eine angebliche Kindermorderin zu verstheidigen.

<sup>\*)</sup> Plato malt befanntlich unsere niebrigern Leibenschaften als einen im Unterleibe zappelnben Bichkand ab.

"angemalt gesehen, bamit die hauptvorstellung vom Rahmen "abgelöset und ein Ganzes würde. — In dieser Minute aber "kommen mir die Menschen wie die Krebse vor, die die "Pfassen sonit mit Windlichtern besetzet auf den Kirchhöfen "kriechen ließen und sie für verstorbene Seelen ausgaben; so "kriechen wir mit unsern Windlichtern von Seelen, mit den "Larven Unsterblicher über die Gräber hinüber. — Sie löschen "vielleicht einmal aus." — Sein Freund siel an sein herz und sagte heftig: "wir verlöschen nicht — Leb tausendmal "wohl — wir sehen und immersort wieder — wir löschen "bei meiner Seele nicht aus — leb wohl, leb wohl!"

Und sie schieben. Heinrich ging langsam und mit hangenden Armen durch die Fußpfade zwischen den Stoppeln und hob keine Hand ans überrinnende Auge, um kein Zeichen seiner Schmerzen zu geben. Den verwalseten Geliebten aber übersiel ein großer Schmerz, weil Menschen, die selten in Thränen ausbrechen, sie besto unmäßiger vergießen; — und so kam er zurück und legte das erschöpfte ausgelöste Gerz an die sorglose Brust seiner Gattin zur Nuhe, welche nicht einmal ein Araum bewegte, aber noch lange dis in den Borhof der Aräume hinein begleiteten ihn die Bilber von Lenettenskünstigen Aagen und von des Freundes Nachtgange unter den Sternen, zu welchen dieser draußen einsam aufölickte, ohne die Hossinung, ihnen jemals näher zu kommen; und gerade über den Freund weinte er unter nicht mehr als zwei Augen am längsten . . . . —

D ihr beiben Freunde, Du ber braußen und Du ber zu Sause! — Aber warum soll ich benn immersort bas alte aufquellende Gefühl zurückbrücken, bas Ihr in mir so ftark wieder aufgeweckt, und mit welchem mich sonft in meinen Jugendjahren die Freundschaft zwischen einem Swist und einem Arbuthnot und einem Pope in ihren Briefen gleich-

sam verstohlen, aber so stark burchbrungen und erquick? Und werben nicht auch viele andere sich gleich mir erwärmt und ermannt haben an bem rührenden ruhigen Lieben dieser Männerherzen unter einander, welche, obschon kalt und schneibend und scharf gegen die Außenwelt, in ihrer gemeinschaftlichen Innenwelt zärtlich und seurig für einander arbeiteten und schlugen, gleichsam hohe Palmbäume, langgestachelt gegen das gemeine Unten, aber im Gipfel voll köstlichen Palmenwein der krästigsten Freundschaft?—

Und wenn bieß alles so ift: so barf ich wol auf ber tiefern Stufe unferer beiben Freunde etwas Achnliches antreffen, bas auch wir an ihnen nachlieben. Fragt nicht febr, warum beibe fich mit einander verbrüderten; bie Liebe braucht gar feine Erflarung, nur ber Bag. Aller Urfprung bes Beften, vom All an bis zu Gott hinauf, bebedt fich mit einer Nacht voll zu ferner Sterne. Beibe faben in ber grunglangenben Saftzeit ber atabemischen Jugenb guerft einanber burch die Bruft ins Berg, aber mit ben ungleichnamigen Polen zogen fie fich an. Siebentas erfreuete fich vorzüglich an Leibgebers barter Rraftigfeit, ja fogar Bornfabigfeit, an beffen Flug und Lachen über jeben vornehmen, jeben empfinb= famen, ja jeben gelehrten Schein; benn er legte ein Ei feiner That ober feines tiefen Worts, wie ber Runtur bas feinige ohne Reft auf ben nacten Felfen und lebte am liebften un= genannt, baber er immer einen anbern Ramen annahm. Der Armenabvotat pflegte ihm beshalb, um fein Mergern barüber ju genießen, mehr als über zehnmal zwei Anekooten zu ergablen. Die erfte war, bag ein beutscher Brofessor in Dorpat in einer Lobrebe auf ben bamaligen Großfürften Alexander ploglich fich felber eingehemmt und ftill geschwiegen und lange auf bie Bufte beffelben bingeblickt und endlich gesprochen: bas verftummenbe Gerg hat gesprochen. Die zweite war, baß Rlopftod die Prachtausgabe seines Messias an die Schulpforte abgeschickt mit dem Wunsche, der würdigste Schulpfortsner") moge auf das Grab seines Lehrers Stubel Lenzblumen streuen, dabei des Gebers Namen Rlopstod leise nennen; — worauf Siebenkäs, wenn Leibgeber etwas aussuhr,
noch damit fortsuhr, daß der Sänger vier neue Pförtner, jeben zu brei Vorlesungen aus seiner Messiade aufgerusen, und
jedem basur eine goldene Medaille zugesagt, die ein Freund
hergebe; und jeho endlich harrte er auf Leibgebers Sprudeln
und Stampsen über einen, der (Leibgeberisch zu sprechen) sich
selber als sein eigenes Reliquiarium voll heiliger Knochen
und Glieder anbetet.

Leibgeber hingegen — fast ben Morlaten ähnlich, welche nach Towinson und Forlis auf ber einen Seite für Rache und Beiligung Einen Namen (osveta) haben, und auf ber andern sich am Altare zu Freunden trauen und einsegnen lassen — hatte seine vorzügliche Freude und Liebe an der Diamantnavel, welche in seinem satirischen Milchbruder Poeste und Milbe zugleich mit einem welttrogenden Stoizismus in einander stecke. Und endlich ersebten beide täglich an einander die Freude, daß seder den andern ungewöhnlich verstand, wenn er Scherz, ja sogar wenn er Ernst machte. Aber solche Freunde sindet nicht seder Freund.

<sup>\*)</sup> Deutscher Merfur von 1809.

## Beilage zum zweiten Rapitel.

Regierung bes Q. R. R. freien Marftfledens Ruhichnappel

3ch hab' es schon in zwei Kapiteln zu fagen vergeffen, bağ ber freie Reichsmarftfleden Rubid nabbel, movon ein Namenvetter im erzgebürglichen Rreife liegen foll \*), in Schwaben auf ber Städtebant von 31 Städten ale bie 32fte anges feffen ift. Schwaben fann fich überhaupt für eine Bruttafel ober ein Treibhaus ber Reichsftabte halten, biefer beutichen Mieberlaffungen und Absteigequartiete ber Gottin ber Freiheit. welche Leute von Geburt als ihre Sausgottin anbeten und bie nach ber Gnabenwahl Gunber felig macht. 3ch muß bier enblich ben allgemeinen Wunsch eines guten Abriffes von ber Rubichnappelischen Regierungsform erhören; aber wenige Lefer werben wie Mitolai. Schloger und abnliche es mir glauben, mit welcher Roth und mit welchem Aufwande von Briefporto ich binter beffere Nachrichten von Ruhichnappel gelangte, als offentlich herunilaufen, ba Reichs- wie Schmeigerftabte ihre Bonig-Bachegewirfe ja verfleben und verbauen, als waren ihre Verfaffungen geftohlne, noch mit ben rechtmäßigen Namen gestempelte Gilbergeschirre, ober als maren bie Städtchen und gandchen Teftungen - (was fie boch nur mehr gegen bie Burger find, als gegen bie Feinde) - von melden fein Abrif ben Fremben zuzulaffen.

Die Berfaffung unferes merkwurdigen Reichsplates Ruhfcnappel scheint ursprunglich ber Borrif gewesen zu fein, welchen Bern, bas am Ende nahe genug liegt, in ber feini-

<sup>\*)</sup> Rach neuen Berichten ift's mehr ein Reim als ein Better, bas Dorf Botichappel bei Dresben.



gen kopierte, aber mit bem Storchschnabel ins Größere. Denn Bern hat seinen großen Rath wie Ruhschnappel, bort macht er so gut Krieg und Frieden und Todesurtheile wie in Ruhschnappel, und besteht aus Schultheißen, Seckelmeistern, Bennern, heimlichern, Rathherren, nur aus mehren als in Ruhschnappel; serner hat Bern seinen kleinen Rath gleichfalls, welcher Präsidenten, Gesandten und Gnadengelder hergibt und dem großen nachwächset — die 2 Apellazionkammern, die Heischtar- und andern Rommissionen sind offenbar (benn auf die Aehnlichkeit der Namen ist genug zu bauen) nur gröbere Fraktur-Auszeichnungen der Ruhschnappelischen Grundsftriche.

Die Wahrheit aber zu sagen, hab' ich biese Bergleichung zwischen beiben Freistaaten nur gemacht, um Schweizern, besonders Bernern, ohne viele Worte faßlich zu werden, vielleicht auch gefällig. Denn in der That erfreut sich Ruhschnappel einer viel vollsommnern und mehr aristofratischen Verfassung als Bern, die noch in Ulm und Nürnberg theilweise zu sinden wäre, wenn beibe nicht während der Revolüzion-Witterung mehr zurück als vorwärts gekommen wären. Vor Rurzem waren Nürnberg und Ulm so glücklich, wie Ruhschnappel noch ist, daß sie nicht von gemeinen Sandwerkern, sondern blos von gutem Abel regieret wurden, ohne daß ein gemeiner Bürger sich in Person ober durch Stellvertreter den

<sup>\*)</sup> Denn bie wenigen sogenannten Rathsreunde (aus dem Burgerftande), die in Nürnberg und Ruhschnappel unter den Batriziern sitzen, haben zwar ihren Sitz, aber keine andere Stimme als eine fremde; und der übrigen ruhigen Stellvertreter, wodurch der britte Stand wirklich Sitz und Stimme in der Regierung hat, gleichsam durch vidimierte Ropien der Röpfe, nämlich durch Steuergelder, deren können sogar nie genug vorhanden sein.

hätte im Geringsten barein mischen können: Setzt leiber scheint man in beiben Städten bas Faß bes Staats, weil ber obere Bierhahn sauers Gesoff herausließ, unten einen Boll hoch über ber Gese bes Pobels angezapft zu haben. — Ich kann aber hier unmöglich weiter gehen, wenn ich nicht einen zu gewöhnlichen Irrthum über große Städte aus dem Wege räume.

Die Bebemote und Runture unter ben Stabten Betersburg, London, Wien - follten, wollte man, Die Gleichbeit ber Freiheit und bie Freiheit ber Bleichheit allgemein einführen; biefen Endzwed errathen bie wenigsten Statiftifer, aber er ift fo flar. Denn eine Sauptstadt von 21 Stunde in Umfang ift gleichsam ein Aetnas-Reffel von gleichem Umfreife für ein ganges Land und hilft ber Rachbarichaft nicht blos, wie ber Bulfan, burch ihre Auswürfe, fonbern burch ihre Einfüllungen (Replezionen) auf; fie faubert mit Erfolg bas Land von Dorfern und fpater von Lanbftabten biefen urfprunglichen Birthichaftgebauben ber Refibengen - indem fle bon Jahr zu Jahr immer mehr auseinanderrudt und fich fo mit ben Dörfern vermauert und verwächft und umrankt. Man weiß, bag London ichon bie nächsten Dorfer in feine Gaffen verwandelt bat; aber nach Jahrhunberten muffen bie langer und auseinander machsenben Arme ieber großen Stadt nicht blos bie Dorfichaften, fonbern auch . Die Landstädte ergreifen und zu Borftadten erheben. Daburch werben nun bie Steige und Felber und Wiefen, bie zwischen ber Riefenstabt und ben Dorfern lagen, wie bas Bette eines Bluffes überbect mit einem Steinpflafter und ber Acerbau fann folglich nur noch in - Blumenscherben am Fenfter Dhne Aderbau feb' ich nicht, mas Aderbauleute anders fein fonnen als Tagebiebe, Die fein Staat bulbet; ba man aber einen Bebler beffer verhutet ale beftraft, fo muß ber gute Staat solches Landvolk, noch ehe baffelbe zu Tages bieben geworben, wegräumen, es sei durch wirksame Inhibitoriales der Bevölkerung, oder durch bessen Abraupen, oder durch Beredlung in Soldaten und Bedienten. In der That würden in einem Dorfe, das ein eingefügter Zwicksein einer Stadt, eine eingereifte Faß-Daube des Beidelberger Restoenzefasses geworden wäre, noch übrig gebliebene Bauern eben so lächerlich als müßig sein; die Korallengehäuse der Dörfer müssen gleichsam ausgeleert sein, ehe sie das zusammengesthurmte Riss oder Eiland einer Stadt erbauen.

Dann ift mol ber fcmerfte Schritt zur Gleichheit gethan; icho muffen bie innern Feinde ber Gleichheit, Die Burger, eben fo gut wie bie Bauern von ber Sauptftabt befampft und mo moglich ausgereutet werben, welches mehr ein Werf ber Beit als besonberer Berordnungen ift. Ingwischen ift bas, mas einzelne Refibengftabte bie und ba geleiftet haben, wenigstens ein Anfang. Durfte man fich aber bas 3beal ausmalen, bag einmal wirklich fich bie zwei machtigften Dppoffzionparteien und Wiberlagen ber Gleichheit. Burger und Bauern, aus ben Riefenftabten burch eine lange Reibe von Glückzufällen verloren hatten; ja bag mit bem Aderbau fo= gar ber niebere Abel, ber ihm obgelegen, zugleich gefallen mare; fo murbe eine eblere Gleichheit, als in Ballien mar, mo nur lauter gleicher Bobel wohnte, auf bie Erbe fommen, es wurde lauter gleichen Abel geben, und bie gefammte Menfcheit befäße bann Ginen Abelbrief und lauter achte Ahnen. In Paris fcbrieb bie Repoluzion alles wie in ben alteften Beiten mit lauter fleinen Buchftaben; nach meiner Boraussetzung wurben bann wie in ben fvatern lauter Anfang = ober Rapitalbuchftaben gebraucht, bie jego nur wie Thurme aus vielen fleinern vorragen. Wenn aber auch ein folder bober Stol, eine folde Beredlung ber Menfchheit nur eine schöne Dichtung bliebe, und man nur mit bem kleinern Glude zufrieben sein mußte, bag in ben Stäbten wie jego Eine Jubengasse, so Eine Burgergasse übrig bliebe: so ware genug für die geistige Menschheit in ben Augen eines jeden erbeutet, der bedenkt, wie ausgebildet der hohe Abel ift, besonders der Theil besselben, der den größten aus-bildet.

Aber biefe Mobilitierung ber gefammten Menfcheit gemabren une bie Reichsftabte viel ficherer als bie größten Refibengftabte. Diefes führt mich auf Rubichnapp el gurud. Man icheint in ber That zu vergeffen, bag es zu viel gefobert ift, wenn die vier Quabrat-Werften, die eine Refibeng etwan groß ift, mehr als 1000 Quabratmeilen bes umliegenben Lanbes übermaltigen, verbauen und in Beftanbtheile von fich verwandeln follen, fo wie die Riefenfclange größere Thiere verschlucket, als fie felber ift. London hat nicht viel über 1,000000 +) Bewohner: welche ungleiche Macht gegen bie 5} Millionen bes gangen Englands, benen bie Stabt allein entaegenarbeiten und Flügel und Bufuhr abiconeiben foll: Schott = u.ib Irland nicht einmal eingerechnet! - Go ftebt es mit guten Reichsftabten nicht: bier ift bie Babl ber Dorfer, Bauern und Bürger, die bezwungen, ausgehungert und meggetrieben werben follen, in einem richtigen Berhaltniffe gegen bie Große ber Stabt, ber Patrigier ober regierenben Befolechter, Die fich bamit zu befaffen haben und ben ebnenben Schlichthobeln ber Denschheit vorarbeiten. Bier ift's nicht fower, ben Burger als einen groben Bobenfan, ber im Abel fcwimmt, nieberzuschlagen. Es ift, wenn es ihnen mit biefer Dieberfclagung miglingt, blos bie Schuld ber Batrigier Telber, weil fie oft am falfchen Orte iconen und die Burger-

<sup>†) 1826; 600,000: 1796, 1818</sup> 

bant für eine Brasbant im Barten halten, beren Gras amar für bas Dieberfiten und Erbruden machfet, bie man aber boch immer begießet, bamit fie unter fo vielen Steifen nicht verborre. Wenn es nichts als freie Menfchen, und zwar von der edelften Rlaffe, nämlich Reichsfreie und Semperfreie geben foll: fo muffen burch Auflagen und Lofungen bie burgerlichen Bimmtbaume ganglich abgerindet werben welches nur pobelhafte Autoren ichinden und bie Saut über bie Ohren ziehen nennen - worauf die Baume ohnehin verfalben und ausgeben. Freilich koftet biese Reichsfreiheit Menichen. Aber mich bebunkt, eine folche werbe burch bie wenigen Taufende von Leuten, die fle koftet, wohlfeil genug erfauft, ba früher Ameritaner, Schweizer und Sollander für eine weit engere gange Millionen Menfchen baar auf ben Tifch bes Schlachtfelbes bingezahlt und bingefchoffen. fallen neuere Staaten felten in ben Fehler ber neuern Schlachtenmaler, an welchen man Ueberlabung mit Berfonen Bielmehr follte man es mehr bemerken, mit welchen flug gemählten und treibenben Mitteln mehre beutsche Länder die Bevollerung als eine Rrankheitmaterie und Denschen=Plethora - wie jeder gute Arzt thut - nach unten ableiten, nämlich nach bem gerabe unter Deutschland liegenben Nordamerifa.

Ruhschnappel hat, um zum Borigen umzukehren, vor hundert Städen ben Borsprung. Ich gebe zu, daß Nikolai betheuert, die vorigen 60000 Nürnberger wären gerade noch halbiert da, nämlich 30000 und dieß ist etwas; aber gleichs wol kommen noch immer 50 Bürger (und mehr) gegen 1 Patrizius zu stehen, welches stark ist. — Hingegen bin ich zu jeder Stunde durch Tauf- und Sterbelisten darzuthun ersbötig, daß im Reichsmarktslecken Auhschnappel beinahe nicht mehr Bürger als Patrizier leben, welches um so wun-

berbarer ist, da die letten — wegen ihres Hungers — schwerer zu leben haben. Ich frage, welcher neuere Staat kann so viele Freie auszeigen? Waren nicht fogar im freien Athen und Rom — in West-Indien ohnehin — mehr Anechte als Freie, daher man jene durch keinen besondern Anzug zu bezeichnen wagte? Und sind nicht noch in allen Staaten mehr Lehn= als Evelleute, obgleich diese längst in stärkerer Anzahl vorhanden sein könnten, da Bauern und Bürger nur von der Natur, die Patrizier hingegen sowol von der Natur als von der Kunst aus Reichs= und Fürsten-Kanzeleien nachgessätet werden? —

Bare bie Beilage nicht eine Abschweifung, von welcher man gewöhnlich Rurze fobert: fo wollt' ich weitläuftig genug barthun, bag Rubidnappel noch in mehren Borgugen manchen Schweizerftabten wo nicht vor- boch gleichftebe g. B. in gutem Abschleifen und Berlangern bes Richtschwertes und überhaupt im Sanbhaben eines rechten Enotigen geftachelten Stab = Webes - in ber geiftigen Fruchtsperre, nicht gegen bas Ausland, fonbern gegen bas Innere, um Gebanken und hundert anderes geistiges Beug nicht einzulaffen - und fogar felber im grunen Markt ober Sanbel mit jungen Leuten, benn was eben letten anlangt, fo ift bis beute ber Abfat von jungen Rubichnapplern nach Frankreich zu Thurftebern und zu Rronvorfechtern nur barum fo flau, weil bie Schweizer ben Martt graulich mit fraftigen Junglingen überfahren, bie fich vor jede Thure und (ift's Rrieg) vor jede Ranone ftellen: wahrlich, sonft follte vor mehr als einer Thure ein Rubfonappler fteben und fagen: fein Menich zu Baufe. noch jeto bei ber zweiten Auflage barf ich behaupten, bag Rubichnappel feinen Titel Reich & martifleden wie eine zweite Churwurbe noch fortbewahrt und feine alte Bedanten-Ginfubr- und Nachrichten-Ausfuhrperbote und feinen Blut- ober

Digitized by Google

lebendigen Menschend für Frankreich so gut fortsett wie bie Schweiz, welche bem Raftellan auf ber Wartburg gleicht, ber ben unauslöschlichen von Luther gegen ben Teufel ge-worfenen Dintenkleds stets auf ber Wand von neuem auffärbt.)

## Drittes Rapitel.

Blitterwochen Lenettens — Bucherbrauerei — ber Schulrath Stiefel — Mr. Everard — Bor : Kirmeß — bie rothe Ruh — Michaelis : Meffe — the Beggar's Opera — Bersuchung bes Tens fels in der Bufte oder das Manuchen von Ton — herbiftreuden — neuer Irrgarten.

Die Welt konnte fich nicht ftarker verrechnen, als bag fie erwartete, am Montage unfern allgemeinen Gelben im Trauerwagen und Leichenmantel und mit Trauermanschetten und angelaufenen Schuhschnallen als Leibtragenben über bie Scheinleiche feines Gluck und Kapitals anzutreffen.

Himmel! Wie kann aber die Welt in folchem Grade fehlschießen? Der Abvokat war nicht einmal in Viertels-Trauer, geschweige in halber, sondern so aufgeräumt als hab' er selber dieses dritte Kapitel vor sich, und sang' es grade so an wie ich hier.

Der Grund war, er faßte eine gute Rlage gegen feinen Bormund Maise ab, stattete fie mit mehren satirischen Bugen aus, die blos er selber verstand, und reichte fie bei ber Erbschaftkammer ein. Rur etwas in ber Noth gethan, so ift's

schon etwas. Das Glüd schicke uns eine noch so unfreundliche frostige Gerbstluft auf ben Sals — zerbricht es uns nur
nicht wie Schwänen bas oberste Flügelgelenk: so wirb uns
allemal bas Gestatter, bas wir bamit machen, wo nicht in
ein wärmeres Klima tragen, boch ein wenig selber in Wärme
bringen. — Der Frau verbarg Firmian Siebenkas aus
Gründen ber Liebe ben Ausschub ber Erbschaft wie ben verjährten Tauschhandel mit seinem Namen: er vertrauete barauf,
daß eine eingehegte Abvokatensrau niemals einem vornehmen
Patrizier in die häusliche Karte werde schauen können.

Bas fonnte überhaupt einem Menfchen viel fehlen, ber aus feiner ftillen Boche eines Einfiedlers auf einmal in bie Flitterwochen eines Zweifiedlers gefahren mar? Jeto erft faßte er seine Lenette recht in zwei Urme - vorher batt' er immer feinen im Leben ab- und zuflatternden Freund feft mit ber'linken an fich gehalten - und fie konnte fich. nun in feinen Bergtammern viel bequemer ausbreiten. Und bie scheue Frau that es wol, so weit fle magte; fle bekannte ihm, obwol furchtsam, es sei ihr faft lieb, bag ber unbanbige Saufinder nicht mehr unter bem Tisch liege und gräulich vorgude; ob fie aber nicht über ben wilben Berrn beffelben bas Räntliche gebacht, ware nie von ber gehogamen Gattin berauszubringen gewesen. Sie erschien bem Abvokaten orbentlich als eine Tochter; und ber fleinen Eigenheiten konnte fie bem boch erwachsenen Bater gar nicht genug haben.

— Daß ste ihm, wenn er ausging, so lange nachsab als die Gasse lang war, dieß war noch nicht das Salbe gegen das Nachlausen mit der Burfte bis über die Sausthure hinaus, wenn ste oben von hinten an seinem Schanzlooper unten solche Straßenpstafter anklebend angetrossen, daß sie ihn durchaus wieder ins Saus zurud ziehen und darin den Rocksaum so sauber abburften mußte, als zolle man in Ruh-

schnappel bas Pflastergelb wirklich für ein Pflaster. Er hielt ber Burfte still und kußte sobann und sagte: "an ber Innenseite sitzt wol noch allerhand, aber keine Seele fieht's, und komme ich wieber, so kraten und schaben wir's broben mit einander beraus."

Seiner Erwartung und Foberung wurde es orbentlich au viel - aber feiner Wieberliebe nicht - bag fie jeben Wunfch und Wint nicht blos jungfräulich erhörte, sonbern auch tochterlich befolgte und bebiente. "Rathefopiften-Tochter, "sagte er, fei mir nur nicht gar zu gehorfam; ich bin ja "nicht Dein Bater, ein Rathekopift, fonbern nur ein Armen-"abvotat und habe Dich geehlicht und fcreibe mich Sieben-"fas meines Dafürhaltens." - "Auch mein fel. Bater, ver-"feste fie, hat wol felber manche Sachen im Stillen mit "seiner eigenen Band konzipiert und folche nachher orbenilich "und fauber mundiert;" aber biefe feltfame Rreug- und Querantwort gefiel boch bem Abvotaten febr wohl; und wenn fie por lauter Berehrung Seiner nicht einen einzigen Spaf verfand, ben er über fich felber machte - es fei nun bag fle feinem tronifchen Gelbererniebrigen wiberfprach, ober bem ironifchen Selbererhoben gang beifiel - fo fcmedten bem Abvotaten biefe geiftigen Provingialismen feiner Gattin nicht folecht. Gie founte ohne Bebenten fagen: fleuch, reuch, freuch, auftatt fliebe, rieche, frieche; biefe religiofen Alterthumer aus Luthers Bibel maren recht brauchbare Beitrage gum Ibiotikon ihrer Empfindungen und feiner Sonigwochen. -Als er einmal eine fehr artige Saube, die fie voll Vergnugen ben brei von ihr zuweilen leicht gefüßten Saubentopfen nach einander aufprobiert hatte, auf ihr eigenes Ropfchen vor bem , Spiegel mit ben Worten ftulpte und gog: "fet,' auf und fieh hinein, Dein Ropf ift vielleicht fo gut als einer von Bolg," fo lächelte fie ungemein vergnügt und fagte: "Du willft unfer eine nur immerbar flattieren." Dan alaub' es mir, biefes naive Unverfteben rubrte ibn fo, bag er fich gufdwur, folde Scherze nirgenbs mehr vorzubringen als nur in fich und bei fich. Aber was ift bieß gegen eine bobere Flitterwochenfreube? Diefe mar, baß feine Lenette ibm am nachften Buftage burchaus nicht erlaubte, fie zu fuffen, als fie ibn mit ibrer Beiß- und Roth-Blute ber Jugend in ben ichwarzen Ropfmanichetten ober Spigen und aus bem bunkeln Rleiberlaube breifach verfconert anblicte: bergleichen weltliche Gebanten, fagte fie, ichiden fich vor ber Rirche gar nicht, wenn man icon feine Buffleiber anbat, fonbern man martet. - "Go will ich - fagt' er zu fich - boch wie eine Morbweft = Ameritanerin \*) einen Suppenlöffel funf Boll lang und brei Boll breit burch meine Unterlippe fteden und ibn berumtragen, wenn ich je wieber bei ber anbachtigen Seele auf Boffeln und Ruffen falle, wann fie fdwarz angezogen ift und bie Gloden lauten." - Und er bielt, obaleich felber fein sonberlicher Rirchenganger, ihr und fich Bort. Go find wir Manner aber in ber Che, ihr Braute!

Daraus werdet ihr nun leicht errathen, wie felig vollends ber Abvokat in seinen Sonigwochen wurde, als Lenette gar das, was er sonft selber und zwar recht erbarmlich und verdrüßlich that, für ihn auf das Schönste besorgte und durch unverdroßne Veg = und Burft = Arbeit seine dithyrambische Karthause so sauber, grade und glatt herstellte wie eine Billardtasel; ganze Sonigbaume voll Bladen pflanzte sie in seine

<sup>\*)</sup> An ber Rufte bes nordwestlichen Amerika vom 50 bis 60 Grad nordlicher Breite tragen die Weiber in der durchlöcherz ten Unterlippe hölzerne Suppenlöffel und zwar besto größere je vornehmer sie sind; bei einer Frau war der Löffel 5 Joll lang und 3 Joll breit. Langsborfs Bemerkungen auf einer Reise um die Welt. B. 8.

Honigwochen, wenn sie so am Morgen wie eine sleisige Biene um ihn herumsumsete und wenn sie im kleinen Bienenkörden — er selber prozessierte ruhig in seinen Akten weiter und bauete am juristischen Wespenneste — Wachs eintrug, Zellen bauete, Zellen säuberte, fremde Körper ausewarf und Rigen zuklebte, und wenn er dann auf einmal aus seinem Wespenneste einen zufälligen Blick auf die niedliche Gestalt im nettesten Sauskleidehen warf. Wie oft legte er nicht die Keber in den Mund und hielt ihr über das Dintensas die ausgemachte Sand hin und sagte hinter der Keder: "gedulde Dich doch ums himmels willen nur die Nachmitzged, wo Du sügest und nähst: so sollst Du ja belohnt "und geküßt werden hinlänglich, wenn ich auf= und ab= "spaziere."

Damit aber feine Leferin fich in Angft fete über Berfauerung folder Sonigwochen burch ben enterbenben Spitbuben Blaife: fo frag' ich jebe blos bieß: batte ber Abvotat nicht eine Gilberhutte und ein Pochwert vom 7 gangbaren Brozeffen, die voll lauter Gilberabern maren? - Batt' ibm nicht fein guter Leibgeber auf vier Glüdrabern einen Regiment = Geldwagen nachgefahren, auf welchen aufgelaben waren zwei Brillenthaler von Julius Bergog zu Braunichweig, Gin graflich-reuffischer Dreifaltigleitthaler von 1679, Ein Schwang- ober Bopfoutaten, Ein Muden- ober Wefpenthaler, funf Bifariatbufaten und eine Menge Ephraimiten? Denn er burfte ohne Bebenten biefes Mungfabinet verfalten und verflüchtigen, ba es fein Freund nur aus Spott gegen bie, bie mit 100 Thalern einen +) faufen, in feinen Saschen angelegt batte. Beibe lebten überhaupt in einer Gutergemeinfchaft bes Rorpers und Beiftes, die wenige faffen; fie maren

<sup>†) 1796. 1818;</sup> eines 1826.

so ebel geworben, daß zwischen bem Nehmer und Geber einer Gefälligkeit kein Unterschied mehr blieb, und fie schritten über bie Klüste bes Lebens aneinandergeknüpft, wie die Krystallsucher auf den Alpen sich gegen den Sturz in Eisspalten burch Aneinanderbinden beden.

Gleichwol fam er an einem Marientage gegen Abend auf einen Bebanten, welcher alle geanstigten Leferinnen feiner Geschichte gang aufrichten wird, und ber ihn felber feliger machte als ber größte Brobforb mit Fruchtforben, ober als ein Rorb Wein. Er wußte aber fchon voraus, bag er ben Bebanten haben wurde; im Elend fagt' er allemal: "es "foll mich wundern, was für ein Gulfmittel ich ba wieber .. ausspinnen werde; benn verfallen werd' ich so gewiß auf "eines, als ich vier Gehirnkammern beberberge." - Der begludenbe Bebante, wovon ich rebe, war, bas zu machen, mas ich hier mache - ein Buch, obwol ein fatirifches "). Gier fubr aus ben aufgezognen Schleufen bes Bergens ein reifenber Strom von Blut unter bas Raber = und Mublenwerk feiner Ideen hinein, und die gange geiftige Mafchine flapperte, rauschte, ftäubte und klingelte - es waren schon einige Depen gemahlen fürs Werf. 3ch tenne teinen größern geiftigen Tumult - faum einen fügern - in einem jungen Denfchen, als wenn er in ber Stube auf = und abgeht und ben fühnen Entschluß faffet, ein Buch Ronzeptpapier zu nehmen und ein Manuffript baraus zu machen - ja man fann barüber bisputieren, ob ber Konreftor Winfelmann und ber Felbherr Sannibal hurtiger die Stube auf = und abliefen, ale beibe bes eben fo fuhnen Sinnes wurden, nach Rom zu geben.

<sup>\*)</sup> Das Buch fam 1789 in ber Bedmann'ichen Buchhands lung in Gera unter bem Titel: "Auswahl aus ben Bapieren bes Teufels" herans. Ich werbe weiter hinz ten meine Meinung über jene Satiren zu äußern wagen.



Siebenfas mußte, ba er eine Auswahl aus bes Teufels Bapieren zu ichreiben beichloffen, zum Baufe binaus und breimal um ben Marktfleden laufen, um die rollenben beweglichen Ibeen burch mube Beine wieber fefter in bie rechten Fugen einzuschütteln. Er fam, mube vom innern Bergluben. gurud - fab nach, ob genug weißes Bapter gu Manuffripten ba fei - und lief auf feine ruhige Baubenftederin gu und fußte fie fo fchnell, bag fie faum bie Stednabel aus ben Lippen - ben letten Dorn an biefen Rofen - gieben fonnte. Unter bem Ruffe befestigte fie, binunterschielenb, gang rubig mit ber Rabel ein Band an einem Saubenflügel. "Freu' Dich "boch - fagt' er - tange mit mir herum - ich fchreibe "morgen ein Opus, ein Buch. — Brat' nur beute Abente ... ben Ralbstopf, ob es gleich wider unfere 12 Eg-Befestafeln "läuft." Er und fie hatten fich nämlich fogleich am Mittwoch als eine Speife-Befet-Rommiffion niebergefett; und es mar unter ben 39 Artiteln einer fparenben Tifch = Orbnung auch biefer burchgegangen und befretiert, bag fie fich Abents mie Braminen ohne Bleifch behelfen wollten, gang fcblecht und nur mit Fleifches Werthem. Er hatte aber bie größte Dube. bis er fein r Lenette beibrachte, bag er fcon mit Ginem Bogen von ber Auswahl aus bes Teufels Bapieren ben Ralbstopf wieber zu erfchreiben verhoffen burfe und bag er nicht ohne Grund fich felber einen Faftenerlaß ertheile; benn Lenette bachte wie ber gemeine Mann, ober wie ber Rachbruder, ein gefchriebenes Buch werbe wie ein gebrucktes begablt, und bem Seter gebore fuft mehr als bem Schreiber. Sie hatte in ihrem Leben noch nichts von bem ungeheuren Chrenfold vernommen, welchen beutsche Autoren gegenwärtig gieben; fle mar mie Racinens Frau, bie nicht mußte, mas ein Bere ober ein Trauerspiel ift, und bie gleichwol bamit Die Baushaltung bestritt. 3ch meines Orts murbe aber feine

an ben Altar und in das Hochzeithaus führen, die nicht wenigstens einen Perioden in meinen Werken, über welchem mich ber Tod mit seiner Sanduhr erworfen, unter meiner Virma recht gut hinauszuschreiben wüßte oder die es nicht unbeschreiblich freuen könnte, wenn ich ihr gelehrte göttingische Anzeigen oder allgemeine deutsche Bibliotheken vorläse, die mich wenn auch übertrieben loben.

In Siebenfas batte ben gangen Abend bie Schreibefreude alle Blutfügelchen in ein folches Rennen und alle Ibeen in einen folden Wirbelmind gefest, bag er bei feiner Lebhaftigfeit, Die oft ben Schein ber Bergen-Aufwallung annahm, ohne weitere Frage über alles Langfame, bas ihm in ben Weg fich ftemmte, über ben Bogerfdritt bes Laufmabdens ober über bie Wort-Trommelfucht beffelben aufgefahren und als Blaggold losgegangen mare, batt' er nicht auf ber Stelle nach einem befonbern Temperier = ober Rubl = Bulper gegen freudige Entruftung gegriffen und foldes eingenommen. Es ift leichter, bem ichleichenben Bang eines ichmeren truben Blutes einen Abfall und einen fchnellern Bug zu geben, als bie Brandungen eines froblichen fturmenden zu brechen; aber er mußte fich in ber größten Freude ftete burch ben Bebanten an bie unericopfliche Band zu ftillen, bie fie gegeben batte - und burch bie fanfte Ruhrung, mit welcher bas Auge fich vor bem verhüllten emigen Wohlthater aller Bergen nieberschlägt. Denn alsbann will bas von ber Danfbarfeit und ber Freubenthrane zugleich erweichte Berg menigftens baburch banten, bag es milber gegen andere ift. Jenen milben Jubel, ben bie Demefis zuchtigt, tann biefes Dantgefühl am iconften gabmen; und bie, welche an ber Freude ftarben, maren, menn fie ein bankbares Sinauffeben erweicht batte, entweber nicht geftorben ober boch an einer fconern Freube.

Den ersten und ben besten Dank für das neue gerade schöne Ufer, in das jeto sein Leben abgeleitet war, bracht' er dadurch, daß er die Vertheidigung mit dem größten Feuer vollführte, die er für eine angeklagte Kindmörderin zur Abwendung der Folter zu machen angefangen. Der Stadtphysikus des Warktsledens hatte sie nach der Lungenprobe verdammt, die eben so richtig als die Wasserprobe Weiber zur Richtslätte hingeleitet.

Stille einsame Tage aus bem Frühling ber Che belegten ben Steig ber beiben Menschen mit einem Blumenteppich. Blos unten am Venfter erschien einige male ein herr in steischessables unten am Venette am Morgen sich und ben weißen Arm hinausstreckte und lange am Vestriegeln ber zurückgelehnten Fensterladen arbeitete. "Ich schäme mich ordentslich," sagte sie, "mich hinauszulehnen; ein vornehmer herr "keht immer drunten und zieht den hut ab und schreibt mich "auf, wie der Fleischtaxator."

In den Schulferien des Sonnabends erfüllte der Schulrath Stiefel das Versprechen, das er am Hochzeittage seierlich
gegeben, recht häusig zu erscheinen und wenigstens in den
Schulferien der Woche nicht auszubleiben. Ich will ihn, um
das Ohr mehr durch Wechsel zu erquicken, den Pelzstiefel
nennen, zumal da ihn ohnehin der ganze Reichsort wegen
des Grauwerks und des Hasen-Umschlags so nennt, den er
als einen tragbaren holzsparenden Ofen an seinen Beinen
trug. Der Pelzstiefel band schon auf dem ersten Studenbret
Freudenblumen zusammen und steckte dem Abvolaten den
Strauß ins Knopfloch; er vozierte ihn zur Stelle eines Mitarbeiters an dem "Auhschnappelischen Anzeiger und Götter"boten und Beurtheiler aller deutschen Brogrammen" — ein
Werf, das bekannter sein sollte, damit durch solches auch die
empsohlnen Schulschriften es würden. Mir ist dieser Schreib-

vertrag von Bergen lieb, weil er boch meinem Belben einen Regenfier-Grofchen wenigstens für bie Abendfuppe auswirft. Der Schulrath, ber Rebaftor bes Angeigers, befeste bie fritifchen Gerichtstellen fonft gar nicht leichtfinnig; aber Siebentäs war in seinen Augen zum einzigen Wesen erhoben. bas einen Rezensenten noch überragt - gu einem Schriftfteller, ba er von Lenetten auf bem Rirchmege gebort, ibr Mann laffe ein bides Buch in Drud ausgeben. rath konnte nicht anbers als bie bamalige Salzburgifche Litteraturzeitnng für bie beilige Schrift apofrophischen, und Die Jenaische für Die beilige Schrift fanonischen Inbalts anfeben; die einzige Stimme eines Regenfenten wurde ihm vom Echo im gelehrten Berichthof allezeit zu 1000 Stimmen vervielfältigt; und aus Einem rezensierenden Ropfe wurden in feiner Täuschung mehre lernäische, wie man fonft glaubte, baß ber Teufel ben Ropf bes armen Gunbers mit Scheinfopfen einfaffe, bamit ber Scharfrichter fehlerhaft topfe. Die Namenloffafeit verleibet bem Urtheile eines Ginzelwefens bas Bewicht eines Rollegiums; man fchreibe aber ben Namen barunter und setze "ber Randidat XYZ" ftatt "neue allgemeine "beutsche Bibliothet," so hat man die gelehrte Anzeige bes Randivaten zu fehr geschwächt. Der Schulrath warb meinen Belben an, feiner Satire halber; benn er felber, ein Lamm im gemeinen Leben, feste fich auf bem Regenfler = Papier gu einem Wehrwolf um; ein häufiger Fall bei milden Menfchen, wenn fle fcreiben, befonders über humaniora und bergleichen: wie etwa fanfte Gegnerische Sirtenvölker (nach Gibbon) gern Rrieg anfangen und gut führen; ober wie ber Ibyllenmaler Befiner felber ein ichneidenber Berrbildzeichner mar.

Unfer Belb und neugeworbener Rezenfent bot von feiner Seite an diesem Abende wieder Stiefeln Freude und bie Aussicht zu mehr als einer an, nämlich aus bem von Leibs

geber hinterlaffenen Dungfabinetchen einen Duden = ober Wefpenthaler, nicht um fur bie Beftallung gum fritischen Wefpenneft ein douceur ju geben, fonbern um ben Dudenthaler in fleineres Gelb umgufeten. Der Schulrath, ber als ber fleißige Silberbiener eines eigenen Thalertabinettes gern gefeben hatte, alles Belb mare überhaupt nur für Rabinette ba - er meinte aber numismatische, nicht politische - funfelte und errothete entgudt über ben Thaler und betheuerte bem Abvotaten, welcher bafür nur ben Ratur = nicht ben Runftwerth erftattet verlangte; "aber ich ertenne bierin ben "wahren Freundschaftbienft." - "Rein, verfette Giebenfas, "aber ben mahren that mir Leibgeber, ber mir ben Thaler "gar gefchenkt." - "Aber ich gabe gewiß breimal mehr ba-"für, wenn Gie es nur fobern mollten" fagte Stiefel. -"Aber" (fiel Lenette, über Stiefele Freundlichfeit und Entgudung entzüdt, ihren Dann beimlich gum Feftbleiben anftoffend, mit einer Dreiftigfeit ein, die mich wundert) "mein "Mann will's ja nicht anders; und ein Thaler ift ein Thaler." — "Aber, verfette Siebenfas, breimal meniger eber burft' ich "fünftig fobern, wenn ich Ihnen mein Rabinetchen thaler-"weise abstebe." - - Ihr lieben Geelen! Baren boch bie menschlichen Ja immer folche Aber wie eure!

Der hagestolze Stiefel ließ sich an einem so genußreichen Abende achte Sofichfeit gegen das weibliche Geschlecht am wenigsten nehmen, besonders gegen eine Frau, die er schon als Braut in seinem Brautwagen liebgewonnen und die ihm gar jeto als Gattin eines solchen Freundes und als folche Freundin seiner selber doppelt lieb geworden. Er verwickelte sie baher sein genug in das bisber zu gelehrte Gespräch, indem er über die drei Saubentopfe gleichsam wie über drei Bstaftersteine den Uebergang zum Podejournal machte; nur aber zu schnell auf ein älteres Modejournal zurud glitt, auf

bes Rubenius seines vom Buge ber alten Griechen und Römer. Seine Predigten auf alle Sonntage stredte er ihr gern vor, ba Abvokaten als bose Christen nichts Theoslogisches haben. Ja als sie bie entfallene Lichtscheere zu feinen Füßen suchte, hielt er ihr ben Leuchter tief hinunter bazu.

Wichtig für das ganze Siebenkäfische Saus ober viels mehr Zimmer wurde der Sonntag, welcher in daffelbe einen vornehmern Mann, als bisher aufgetreten, einführte — namslich den Benner, G. Everard (Cherhard) Rosa von Meyern, einen jungen Patrizius, der in G. Heimlichers von Blaife Sause täglich aus- und einging, um sich in die "Routine der "Annts = Praxis einzuschleßen." Auch war der Mann der Bräutigam einer armen Nichte des Geimlichers, die außer Landes für sein Gerz erzogen und ausgebildet wurde.

Also war ber Benner ein wichtiger Charafter des Warktfledens sowol als unsers Dornenstücks und zwar in jeder politischen Sinsicht. Denn in körperlicher war er's wol weniger; durch seinen blumigen Kleiderput war sein Leib fast wie ein Span durch einen Dorf-Blumenstrauß gesteckt unter den funkelnden Magenslügeldecken eines Westen-Thierstücks \*) pulsierte ein steilrechter, wenn nicht eingebogener Bauch und seine Beine hatten im Ganzen den Wadengehalt der Holzstrümpse, womit Strumpswirker sich an ihren Kenstern anzutundigen und zu empfehlen suchen.

Der Benner trug bem Abvokaten kalt und ziemlich grobhöflich vor, er sei blos gekommen, ihm die Last der Bertheis digung der Kindermörberin abzunehmen, da er ohnehin so viele andere Sachen auszuführen habe. Aber Siebenkäs durchfah sehr leicht den Zweck des Borwands. Es ift nämlich



<sup>\*)</sup> Auf ben bamaligen Gillets waren Thiere und Blumen abgebilbet.

bekannt, bag zwar die vertheibigte Inquifitin zum Bater ihres aber bie Erbe im Fluge gegangenen Rinbes einen Mufterfartenreiter aboptiert und angenommen, beffen Namen weber fie noch bie Aften anzugeben wußten; bag aber ber zweite Bater bes Kinbes, ber als ein junger Schriftsteller aus Befceibenheit nicht gern feinen Ramen vor feine pièce fugitive und fein Antrittprogramm fegen wollte, niemand mar als ber bagere Benner Everard Rofa von Depern felber. Bemiffe Dinge will oft eine gange Stadt zu verunkennen (zu ignorieren) icheinen; und barunter geborte Rofa's Autorfchaft. Der Beimlicher von Blaise mußte alfo, bag fie ber Defenfor Firmian auch wiffe, und beforgte mithin, baß fich biefer fur ben Raub ber Erbichaft an feinem Berwanbten Menern burch eine abfichtlich - ichlechte Bertheibigung ber armen Inquifitin rachen werbe, um biefem bie Schanbe ihrer hinrichtung zu machen. Welcher entfetlich niedrige Argwohn! - Und boch ift oft bie reinfte Seele jum Argwohn dines folden Argwohns genothigt! - Bum Glud hatte Siebenfas ben Bligableiter ber armen Mutter ichon fertig geschmiedet und aufgerichtet. Als er ihm ben Rafual= ober Schein-Brautigam ber Scheinfinbermorberin vorwies: geftanb biefer fogleich, einen geschicktern Schutheiligen hatte bie fcbone Magbalena unter allen Abvofaten ber Stadt nicht aufgetrieben; wenigstens feinen frommern, fegen Schreiber und Lefer hingu, welche wiffen, bag er burch bie Bertheibigung ber Unschuld bem Simmel fur ben erften Entwurf ber Teufelspapiere bankbar fein wollte.

Seto kam plöglich die Frau des Abvokaten aus ber Nachbarftube des Buchbinders von einem fliegenden Besuche zurud. Der Benner sprang ihr bis an ihre Thurschwelle mit einer Soflichkeit entgegen, die nicht weiter zu treiben war, da sie boch erft vorher ausmachen mußte, ehe er entgegen konnte.

Er nahm ihre Band, bie fie ibm im ehrerbietigen Schreden balb zulangte, und fußte folche gebuct, aber bie Augen emporblicent gebreht und fagte: "Mabbamm, ich habe biefe "fcone Band icon feit einigen Tagen unter ber meinigen .. gehabt." Jeto fam es burch ibn beraus, bag er berfelbe fleischfarbige Berr fei, welcher ibre Banb, wenn fle folde jum Fenfter binausgelegt, mit ber Reißfeber unten weggeftoblen, weil er um eine fcone Dolce's Sand fur 'ein Rnieftud feiner abmefenben Braut verlegen gemefen, in bas er aus bem Gebachtniffe einen blogen Ropf von ibr gu zeichnen unternommen. Run that er feine Banbichube, in welchen er fie nur, wie manche frühere Chriften bas Abendmabl aus Chrerbietung zu berühren gewagt, berunter von feinem Ringfeuer und Sautichnee; benn um biefen letten in größtem Sonnenbrande zu bewahren, legte er felten bie Sandichuhe ab, es mußte benn im Winter gewesen fein, ber wenig ichwärzt. Rubichnappler Patrigier, wenigstens junge, halten gern bas Bebot, welches Chriftus ben Jungern gab, niemand auf ber Strafe zu grugen; auch ber Benner beobachtete gegen ben Dann bie nothige Unhoflichfeit, nur aber gar nicht gegen die Frau, fonbern ließ fich unabsehlich berab. Schon von fatirifcher Natur batte Siebenfas ben Febler, gegen gemeine Leute zu höflich und vertraut zu fein, und gegen bobere zu vorlaut. Aus Mangel an Welt wußt' er Die rechte frumme Linie gegen bie burgerlichen Rlaffifer nicht mit bem Ruden gu befchreiben; baber fuhr er lieber - gegen bie Stimme feines freundlichen Bergens - ftangengerabe auf. Außer bem Mangel an Welt war fein Abvotatenftand Urfache, beffen friegerische Berfaffung eine gewiffe Rubnbeit einflogt, jumal ba ein Abvofat ftets ben Bortheil bat, bag er feinen braucht, baber er's häufig, wenn es nicht Batrimonial-Berichtherren ober auch Rlienten find, welchen beiben er mit

seinen geringen Gaben zu bienen hat, ted mit ben angeschenften Bersonen aufnimmt. Inzwischen rudte gewöhnlich in Siebentas Menschenliebe unvermerkt ben beweglichen Steg so unter seinen hochgespannten Saiten berab, baß sie zulest blos ben sansten tiefern leisern Ton angaben. Nur jeho wurd' ihm gegen ben Benner, bessen Bielen auf Lenette er zu errathen genöthigt war, Göslichkeit viel schwerer als Grobbeit.

Er hatte ohnehin einen angebornen Wiberwillen gegen geputzte Männer — obwol gegen geputzte Weiber grade das Gegentheil — so daß er oft die Flügelmännchen des Putzes in den Modejournalen lange ansah, blos um sich recht über sie abzuärgern, und daß er den Ruhschnapplern betheuerte, wie er niemand lieber als einem solchen Männchen Schabernack anthäte; einen Schimpf, einen Schaben bis zum Prügeln hinauf. Auch war es ihm von jeher lieb gewesen, daß Sostrates und Kato auf dem Markte barfuß gegangen, wogegen barhaupt gehen (chapeau-das) ihm nicht halb so viel war.

Aber eh' er sich anbers als mit Gesichtzügen äußern konnte, strich die Holfenospe von Venner sich den halbwüchsigen Bart und trug sich von weitem dem Armenadvokaten als Kardinalprotektor oder Vermittler in dem bewußten Blaislischen Erbschaft-Zwiste an, um den Advokaten theils einzunehmen, theils zu demüthigen. Aber dieser aus Ekel, einen solchen Gnomen zum Hausgeist und Baraklet (Tröster) zu bekommen — suhr auf, jedoch lateinisch: "Zuerst foll meine Frau, ich sodere "es, kein Wort von dem undedeutenden Kartosselktriege exusiahren. Auch verschmäh' ich in gerechter Sache jeden andern "Freund als einen Rechtsfreund, und den letzen stell' ich "selber vor. Ich bekleide meinen Posten; der Posten be"kleidet freilich nicht mich in Kuhschnappel." Dieses letzte Wortspiel drückte er mit einer so wahrhaft seltenen Sprachesettigkeit durch ein ähnliches lateinisches aus, daß ich es sak

berfeten follte; ber Benner aber, ber fich weber bas Bostfplel noch bas liebrige fo bentlich überfegen fonnte, als wir es gelefen, gab fogleich, um fich nur loszumachen und wicht blogzugeben, in berfelben Sprache gur Antwort: imo, immo, womit er ja fagen wollte. Deutsch fuhr nun Firmian fort: "es ift mabe. Bormund und Munbel, Better und Better "waren nahe aneinander, in jebem Sinn: hat man fich aber "nicht auf ben beften Rongilien, g. B. auf bem gu Ephefus "im fünften Gaful ausgebribarit? 3a ber Abt Barfumas "und ber Bifchof von Alexandrien, Diostorus, Manner "bon Rang, folugen ben guten Flavian befamitich ba "manstobt "). Und ein Sonntag war es ohnebin, wo bie "ganze Sache vorgefallen. Un Sonn = und Fefttagen abet "ift ber Gottesfrieben, burd welchen in ben bummen Beiten "bie Tehben innehalten mußten, gernbe in ben Genten auf-"gehoben (bie Glocken und bie Krüge lauten ihn aus) und "bie Menfchen prügeln fich, bamit bie Gerichte boch ein Ctw-"feben haben und barein feblagen. In ber That, wenn man "fonft bie Tefte jum Minbern ber Telben vermehrte, fo follten "Zuftigverfonen, G. v. Menern, bie wie wir von etwas beben "wollen, eber um bie Einziehung einiger gefriedigten Bertel-"tage und bafur um neue Apostel- und Marientage anhalten, "bamit Schlägereien und mit ben Schmerzen auch bie Schmer-"zengelber anliefen sammt ben Sportein. Aber, trefflichfter "Benner, wer benft an fo was?"

Er konnte ungefähr alles bieß beutsch vor Lenetten sagen; sie war längst gewohnt, von ihm nur bas halbe, bas Biertel, bas Achtel zu verstehen und um ben ganzen Benner sich gar nicht zu bekümmem. Als Mehern vornehm-kalt geschieben

<sup>9)</sup> Mosheime Rirchengeschichte S. T. S. Anmerfung von S. Einem.

Digitized by Google

war: suchte Siebentäs seine handgetüste Frau noch mehr für ben Benner zu bestechen, indem er bessen ungetheilte Liebe gegen das gesammte weibliche Seschlecht, ob er gleich ein Bräutigam sei, und besonders die frühere gegen seine in Berhaft und auf den Tod sitzende Bor-Braut nach Bermögen pries; aber er nahm sie eher wider den Benner ein. "So "treu bleibe Dir und mir immer, Du gute Seele" — sagte er, sie ans Herz nehmend; aber sie wuste nicht, daß sie treu geblieben und fragte: "wem sollt' ich denn untreu sein?"

— Bon biesem Tage bis zum Michaellstage, in welchen die Messe ober Kirmeß der Reichsstadt siel, scheint das Glück den Weg dis dahin ohne besondere Blumenbeete — nämlich für mich und Leser — blos mit reinem platten englischen Rasengrün fast nur in der Absicht angelegt zu haben, damit der Michaelis- und Kirmestag vor uns auf einmal wie eine schillernde blendende Stadt aus dem Thal ausspränge. In der That siel wenig vor; wenigstens nimmt meine Veder, die nur wichtigern Ereignissen dienstdar ist, das kleine nicht gern aus, daß der Venner Webern ost beim Duchbinder, der mit Siebenkäsen unter demselben Dach-himmelstriche wohnte, vorgesprochen; er sah blos nach, ob die "gefährlichen Be"kanntschaften" (liaisons) gebunden waren.

Aber ber Michaelistag! — Wahrlich, bie Welt wird baran benken. Und ift benn nicht schon felber ber Rufttag vorher so auserlesen und ausgestattet, bag man ihn ber Welt ohne Sorge schilbern kann?

Wenigstens lese sie Schilberung vom Rufttage und gebe bann ihre Stimme! —

An blesem Tage ober bem Borsabbathe ber Kirmeß war wie überall bas ganze Ruhschnappel ein Arbeit- und Raspelhaus für Weiber; eine sitzenbe, ober friedliche, ober reingekleibete war im ganzen Orte nicht zu haben — bie belefensten Mädchen machten kein Buch auf als bie Berierbücher, um Seibe baraus zu nehmen, und die einzigen Blätter, die sie durchgingen, waren die der Schuhe und des Blätterteigs — Mittags af fast keine — die Kirmeß= oder Messe-Kuchen waren das eigentliche Käberwerk der weiblichen Maschinen und ihrer künftigen Lustbarkeit.

An einer Rirchweibe muffen bie Beiber ibre Gemalbeausstellung haben und bie Ruchen find bie Altarblätter. -Bebe benaget und beschauet biefe gebacknen Silhonettenbreter und Gebächtnismappen bes Abels ber anbern, ber Ruchen bangt an jeber als Debaillon ober wie Bleiftude am Tuche, als Siegel bes Berthes herab. Sie effen und trinfen mahrlich faft nichts; aber bider Raffee ift ihr gefegneter Abendmahl-Bein und burchfichtiges bunnes Gebacenes ihr gefegnetes Oblaten-Brob; nur bag bei ihren Freundinnen und Wirthinnen bas lette ihnen bann am beften fcmedt und fie es faft vor Liebe freffen, wenn es verfteinert figen geblieben und fcugund flichfeft ober zu Beinschwarz verfohlt ober fonft erbarmlich ift; fie erkennen willig alle Rebler, welche ihre innigften Freundinnen begangen, und fuchen bie Scharten auszuwegen, indem fle fle einladen und viel anders abspeisen. - Bas unfere Lenette anlangt, fo but fle von jeber fo, befte Leferin, bag Renner ibre Krufte, und Rennerinnen ihre Krume vorgogen und beibe betheuerten, nur Gie, Befte, tonnten etwas Aehnliches baden. Das Rochfeuer war bas zweite Element biefer Salamanberin; benn bas erfte ber guten Rire war bas Waffer. Go in einer vollen Saushaltung - wie Siebenfafens feine war, ber alle Ephraimiten von Leibgeber ber Rirchweihe geweihet hatte - fich wie in Sand zu baben, zu platichern, zu icharren, zu ichnattern, bas mar ihr Fach. war beute ihrem glubenben Gefichte tein Rug zu applizieren, aber die Frau hatte auch zu thun; benn um 10 Uhr kam

gar eine neue Arbeit hinter bem neuen Arbeiter, bem Beifcher.

3ch benief' es jebo felber, bag bie West für einen furgen Bericht von ber Cache mir - und wer fann ihn weiter geben - am Enbe banten wirb. Es wurde namlich fcon in Commers Anfang eine fcone burre Rub, ju beren Rauffcilling die vier Baushaltungen zusammenschoffen, auf bie Maftung eingestellet. Der Buchbinber, ber Schubflider, ber Armenabvotat und ber Baartrausler - ber fich von feinen Miethleuten nur barin unterschieb, daß fie bei ibm, er aber bei feinen Gläubigern zur Diethe mobnten - ließen von einer geschickten Sand - fe faß an Siebentafens Armrobre - ein authentisches Juftrument - ber fprachretaigenbe Rolbe fonauzet bier nach feiner Bewohnheit mich Unfchula bigen über frembe Borter in einem ja romifch - juriftifchen Alftus an - Lebens und Sterbens ber Ruh halber verfertigen und auffegen, worin fammtliche Rontrabenten - fie ftanben alle aufmertfam um bas leere Dofument, ben ausgenommen, ber fag und es fertigte - fich anbeischig machten, baß

- 1. jeder ber 4 Interessenten am Rinde bas besagte Rind alternierend melten follte und burfte -
- 2. daß das Ruchen = ober Maft = Versonale aus einer ge= meinschaftlichen Kriegkaffe das Rosigeld, den Ruchen= wagen und überhaupt den Unterhalt des besagten Rinds bestreiten sollte und durfte — und
- 3. baß die Milierten befagtes Mufiftud nicht nur ben Tag vor Michaelis, ben 28. Sept. 1785 todtschlagen, sonbern auch jedes Biertel beffelben wieder in vier Biertel nach bem Ackergefet (lex agraria) für die vier Theilhaben gerhacken sollten und burften.

Siebentas fertigte vier vidimierte Kopeien vom Partagetraktat aus, für jeden eine; und nie schrieb er etwas mit ernsthafterer Luft. Seute war blos noch der 3te Artikel von dem friedsamen Sausverein von vier Evangelisten zu erfüllen, twelche sämmtlich zum Wappenthiere nur Ein Kompagnie-Thier und noch dazu nur das weibliche des Lukas genommen.

Aber bie Gelehrten lechzen nach meiner Rirmeß - ich werfe alfo mein Ibier- und Denfchenftud nur fluchtig ber. Rolb fabrt naturlich fort und fahrt mich an. Der Geptembrifierer, ber Bleifcher, that noch am Enbe bes Fruttibors feine Pflicht gut - Die Bierfürften von Konviktoriften ftanben bei allem und felber bie alte Gabine that viel und gog einiges. - Die Duabruvelalliance sveifete fich wie ben erfcblagnen Biebftanb mit einem jufammengefchoffenen Bidenic, blos um ben Depgermeifter gratis bineinzuziehen: und allerbings erschien ein Liguist, ben ich unten nennen werbe, in einer Berfaffung und Rleibung am Tifche, bie nicht ernftbaft genug für bas Ginschlachten vorlam - bie Schlacht-Banfa machte fich bann ans Divifionexempel nach ber Gesellschaftrechnung, und bas goldne Ralb, um bas fie tangten, wurde mit verfcbiebenen berglbifchen Schnitten, movon ich keine namhaft machen will als ben Wellenschnitt. ben Rlee-, ben Baubt-, ben Bahn-, ben Stufen- und ben Querfdnitt, gerecht gerfchnist - - und bann mar's vorbei. 36 bente, ich tann teinem etwas Rühmlichers von ber gangen 200tomifchen Theilung fagen, als was ber Theilhaber Siebentas felber fagte: "zu wunfchen war' es, bie 12 Stamme und in "ben neuern Beiten bas romifche Raiferthum mare fo redlich "ober vielfach zertheilt worden als unsere Rub und Bolon."

Dem Embonpoint ber letten wird man fein Recht gegeben haben, wenn man folgendes Lob des Schubstiders Fecht anführt: "daß bich Alle Schod Rreuz-Mohren-

"Schwerenoth! Du Schwerenotherin! — ( Mun auf einmal mit berabgefunkener frommer Stimme) Run ber liebe Gott "bat bem lieben Bieb recht fein Gebeiben gefchenft und uns "unwürdige arme Gunder über alle Dagen gesegnet." hatte fich als ein luftiger Springinsfeld ins ichwere pietiftische Rutichenzeug eingeschirrt und mußte immer feine alten Fluche mit neuen Seufgern verfüßen. Und eben auf biefes Fechtes nicht gang wurdige Berfaffung und Rleibung zielt' ich oben, ba er leiber an bem gangen Ginichlacht-Lage feine Gofen anhatte, fonbern blos im weißen Fries-Rod feines Beibes bas Berglieberhaus auf- und abrannte und fo feine eigne ebeliche Balfte vorftellte; aber bie Sozietat verbachte ihm nichts; er konnte nicht anbers, benn feine ichwarzlebernen Bein-Duten wurden, fo lange als er fich in demi-negligé einer Amazone aufbielt und wie ein Bermaphrobit ausfah, im Farbeteffel neu aufgelegt ober gebrudt.

Aber endlich wird Rolb mein Freund; benn ich fahre beutsch fort wie folgt.

Der Armenavokat hatte Lenetten gebeten, Abends 41 Uhr sich zu ihm zu seigen und sich nicht mehr abzuarbeiten, etwan mit dem Abendessen, er wolle sich heute eines abkargen und nichts genießen als für einen halben Thaler Ruchen: die Flinke rannte und segte; und wirklich schon um 6 Uhr lagen beibe in den weiten ledernen Armen — Eines breiten Groß-vaterstuhls (denn er hatte kein Fleisch, sie keine Knochen) und schaueten ruhig-beglückt wie Kinder, welche essen, die meßkünstlerisch-geordnete Stube an und das allgemeine Gleißen und die Ruchen-Mondsicheln in ihren Händen und das stüsstige Glanz- oder vielmehr Zwischgold †) der tiesen Sonne, das

<sup>†)</sup> Blattgolb, auf ber einen Seite Golb, auf ber andern Silber.

sich an bem blinkenden Zinngerath immer hoher ruckend anslegte — und ihr Ausruhen wurde wie der Schlaf eines Wiegenkindes von den schreienden Kappernden 12 herkulischen Abendarbeiten der andern Leute im Sause umgeben — und der hellere himmel und die neugewaschenen Venster setzen der Länge des Tages eine halbe Stunde zu — und der Gloden- oder Stimmhammer des Abendgeläutes stimmte die melodischen Bunsche sanft himauf, bis sie — Träume wurden. — Um 10 Uhr wachten sie auf und gingen zu Bette. . . . .

Ich habe selber eine Freude an diesem kleinen gestirnten Rachtstück, das mein Kopf so glimmend und verschoben gab, wie die vergoldete Halbkugel meiner Uhr thut, wenn ich sie gegen die Abendsonne halte. — Auf den Abend will der gejagte ermattete Mensch in Ruhe sein; für den Abend eines Tages, für den Abend eines Jahrs (für den Herbst) und für den Abend seines Lebens trägt er seine mühseligen Ernten ein und da hosst er so viel! — Hast du aber nie dein Bild auf abgeernteten Auen gesehen, die Gerbstblume oder Zeinlose, welche ihr Blühen +) auf den Nachsommer verschiebt und die ohne Frucht der Winter überschneiet und die keine erzeugt als im — Frühling darauf? —

Aber wie schlägt die brausende schwellende Blut des Kirchweih-Morgens an die Bettpfosten unsers Gelden! Er tritt in die weiße leuchtende Stube, die seine diebisch ausstehende Lenette vor Mitternacht unter seinem ersten Schlafe gewaschen und zu einem Arables versandet oder überpudert hatte; auf diese Weise hatte sie ihren und er seinen Willen gehabt. An einem Kirmesmorgen rath' ich jedem, das Fenster auszumachen und den Kopf hinauszulegen wie Siedenkäs, um den stücktigen Bauten und Miethen der kleinen hölzernen

<sup>†) 1796. 1818;</sup> ihre Bluten 1886.

Borfen auf bem Darfte gunnfeben und bem Raffen ber erften Enobsen bes gangen Wollenbruchs von Lenten. Rur bemerte ber Refer, bag os nicht auf meinen Rath geschab, bag mein Belb im llebermuth bes Reichtbums -- benn bie Dufterlarte aller Ruchen im Baufe lag freille binter feinem Machen au mandem grunen Batrizier-Raubchen, bas noch übermutbiger poruberlief und boffen Raturgefdichte er gern aus beffen Gefichte felber lernen wollte, bernmtenrief: "ich bitte Sie, be-"trachten Gie einmal bas Gaus ba: finben Gie nichts?" Sob bas Räupchen bie Physiognomie empor und ftrectte fie Schuffig aus: so tount' er -- has wollt' er ja -- leute Leauem flubieren und burchlaufen. "Gar nichts finden Sie?" fragt' er. Wenn bas Rerbebier ben Robf iconttelte: fo fial er oben bei und fagte; "Gang natürlich! ich gude feit Jahr and Lag bergus und finde auch nichts; aber ich wollte -meinen Angen nicht trauen."

Unbebachtfamer Firmian! bein gabrenber Schaum ber Luft tann leicht - wie an jenem Sonnabend, me bu Bifitenkarten abgabest - gerfallend wiederfinden. - Aber worher Schäumte fein Tropfen Woft, ben er aus ben Bormittaaftumben auskelterte - alles war frisch und fenzig. - Der galovvierende Sausberr warf mit ber Duber- Gaemafdine Samen auf gutes Land. - Der Buchbinder brachte feine Buter, Die theils in Leeren Schreibbuchern, theils in noch leerern Gefangbachern, theils in Rophtaten, in Ralenbem, beftanben, auf ber Ane gu Markt und mußte moeimal febeen mit bem Schiebfarren ; aber Abends mur einmal gurud, weil er bie Relember (bie eigentlichen größten Rovitaten ober Reuigfeiten, ba im gangen langen Laufe ber Beiten nichts fo neu ift als ein neues Sabr) an Raufer und Bertaufer abgefett. - Die alte Sabel hatte ihr oftinbifches Baus, ihre Dbftfammer und ihr Ringfabinet aus Binn unter bem Abore gebffnet;

fie hatte ihr Barrenlager ihrem eignen Benber nicht fitt feche Gulben abgelaffen und war überhaupt eine Stabts, aber Brine Landbadmerin. — Der Altreis fliedte heute am h. Michaelistuge beinem Menschen einen Schuh als seiner Frau. —

Sange bich immer voraus, Gelb, an diefen feinen Raffinabe-Buder bes Lebens an und leere ben vormittägigen Konfeli-Letter ab; frage nichts nach bem Tenfel und beffen Großmutter, follten beibe auch ihrer Natur nach barauf finnen, ingend einen Gauertopf und Brechbecher, ja Giftbecher aufgutreiben und bir ihn einzugeben.

Des Mannes größte Luft ift aber noch rückfändig nammich das ungählige Bettelvoll. Ich will die Luft beschreiben und daburch austheilen.

Sinne Kirmeß ist überhaupt die Messe, die Betiler jedes Standes jährlich beziehen; schon ein paar Tage vorher drehen sich atle Gußsohlen, die auf nichts zu frijen haben als auf milde herzen, als Radien nach dem Orte, aber am Morgen der Kirchweith seider kommt erst der bettelnde Jahrgang und die Krüppelkolonne ordentlich in Gang. Ein Mann, der Fürth gesehen, oder der in Elwangen unter B. Gaßners Regierung gewesen, der kann diese Mätter aus seinem Exemplar heransschneiden; aber ein anderer hat nicht eher einen Begriff von allem, als die ich weiter gehe und ihn zum Kuhschnappelischen Thore hineinskhre.

Der Straßen-Sottesblenst und die Sing-Ständchen heben num an. — Binde fingen, wie geblendete Finten, besser, aber lauter — die Lahmen geben — die Armen predigen das Comgestum selber — die Laubstummen lärmen sehr und Liuten die Messe ein mit einem Glöckspen — einer fähret mitten in die Arie des andern mit seiner eignen hinein — vor jeder Hausthure klappert ein Baterunfer und brinnen in der Stude kam Riemand mehr sein eignes Kluchen hören —

einerseits werben ganze Geller-Rabinetter verspenbet, anberseits eingestedt — bie einbeinige Soldatesta wirft in ihre Stoßgebete Flüche als Pfesser und sakramentiert entsehlich; weil man ihr so wenig verehrt — kurz, ber Markisteden, ber sich heute legen wollte, ist fast mit Sturm eingenommen von Bettelpad.

Jeto erfcheinen erft bie Kruppel und Bregbaften. ein verholztes Erfag- ober Berierbein unter bem Leibe halt und wem eine katholische Wallfahrt-Rapelle zu weit abliegt. ber fest bas Rachbein fammt bem langen Drittbein und Mitarbeiter, bie Rrude, in Gang nach Rubichnappel und pfählt und pflanzt ben spisigen Fuß nabe am bortigen Thore in naffes Land und wartet, ob bas Golg gebeiht und trägt. Ber feine Arme, ober boch feine Sanbe mehr bat, ber fredet beibe bort aus nach einer geringen Gabe. Wen ber himmel mit bem Talente ber Bettler, mit Rranfheit, befonbers mit ben Bettler-Vapeurs, mit Gicht, maßig ausgefteuert bat: ber nimmt fein Bfund und feinen gur Krantbeit geborigen Rorver und erhebt bamit feine Romermonate von Gefunden. - Wer nur überhaupt als Rupferftich vorn vor Rrantheite lehren eben so gut fteben konnte wie vor Thoren: ber tritt unter biese und berichtet, was ibm fehlet, und bas ift vor ber Sand bas frembe Gelb. - Es find viele Beine, Nafen, Arme in Rubichnappel zu haben, aber boch noch viel mehr Menichen; jeboch angestaunet, obwol nicht erreicht, fondern nur beneidet wird - wiewol blos von Makulaturfeelen, Die feinen Borgug, ohne ihn zu fobern, feben konnen wird ein außerordentlicher Rerl, ber nur halb noch ba ift, weil seine andere Balfte schon im Grabe liegt und ihm alles was Schenkel heißt weggeschoffen ift; benn biefe Schuffe feten ibn in Stand, bas Brimat und Generalat ber Rruppel an fich zu reißen und fich überhaupt als einen Salbgott,

bessen Geist statt eines Körperkleibes nur noch ein Kollet, ein kurzes Wamms, umhat, auf einem Triumph-Karren vor Allen herumschieben zu lassen. "Ein Soldat, sagte Sieben"käs, der noch mit Einem Beine behaftet ist, und der des"halb mit dem Schicksal rechten will und es wol gar fragt:
"warum bin ich nicht zusammengeschossen wie dieser Krüppel
"und ersecht" ein so schwales Almosen?" der bedenkt nicht,
"daß auf der einen Seite noch tausend andere Krieger neben
"ihm sind, die nicht einmal Ein hölzernes Bein bestigen
"(geschweige mehre), und die diesen Brand und Bettelbrief
"gänzlich entbehren, und daß er auf der andern Seite, wenn
"ihm die Kugeln noch so viele Glieder abgenommen, immer
"noch fragen könnte: "warum nicht mehr?""

Siebenkäs machte sich lustig über das Elend, weil dieses selber sich lustig macht; aber er schlug auf der andern Seite keinen staatswissenschaftlichen Lärm darüber auf, wenn das Elend zwiel soff und fraß — wenn einmal vor einem Sirtenhause der ganze Lazarethwagen ausstieg und wenn drinnen die Zugpslaster, die Märtererkronen, die Stachelgürtel und Gärenhemden absielen und nichts übrig blieb als ein frisches menschliches Wesen, das eine Minute aushörte zu seufzen — und wenn, da alle Menschen nicht blos um zu leben, sondern um zuweilen besser zu leben, arbeiten, auch der Bettler etwas besseres haben will als sein tägliches Auskommen, und wenn der Krüppel die Söttin der Freude, die unsere Lanzssäle nur en masque besucht, in seine getäselte Tanzsscheune als Mittänzerin hineinzieht, und wenn ihr im Walzen mit dem Krüppel die schwüle Maske abkällt. — —

Um 11 Uhr warf ber Teufel, wie ich halb vermuthet, eine hand voll Brummfliegen in Firmians Brautsuppe — nämlich einen Bräutigam selber, ben G. Rosa v. Meyern, ber seinen Besuch auf Nachmittag (ftatt einer Realterrigion)

anbot; weil er ba ben Marktplat beffer überschauen konne, hatt' er als Patrizier sagen lassen. Arme Honorazioren, die in keinem andern Hause etwas zu besehlen haben, als in krem eigenen, machen in ihres leicht Schießscharten, um barans zu seuern auf ben Feind, der von — innen angreist. Der Abvokat hatte in jede Schale seiner Themiswage eine Unhöslickkeit gegen den Benner zu wersen und suchte blos die kleinste herauszusinden — die eine war, ihm sagen zu lassen, er möge bleiben wo er wäre, die andere war, ihn bereinzulassen und übrigens zu thun, als sitze der Kauz im Monde. — Siebenkas wählte die letzte als die kleinste.

Die guten Beiber muffen immer bie himmelleiter tragen und halten, auf ber bie Danner ins himmelblan und in bie Abenbrothe fteigen; biefe Biffte murbe ale eine neue Landfracht auf Die zwei Tragestangen ber Arme Lenettens geworfen. Die Schwemme aller beweglichen Sabe und bet Beihmebel aller unbeweglichen tamen wieber in Gang. Lenette mar Mebern, bem Brautigam ber Rinbermorberin, von Bergen gram : gleichwol wurben alle Glattmafdinen an bie Stube angefest: ja ich glaube, Weiber puten fich fur Feinbinnen noch beffer an als für Freundinnen. Der Abvolat ging mit langen Schluffetten wie ein Befpenft behangen einber und wollt' ihr ben Gebanken beibringen, fich um ben Bafen nichts zu icheeren - es half nichts, fie fagte: was wurd' er von mir benten? Blos als fie feinen alten Dinten-Kopf, worin er erft Dintenpulver für bie Auswahl aus bes Teufels Bapieren gergeben ließ, als eine Rrubibat ber Stube vertrieben, und als fie an bie beilige Arche feines Schreibtifches greifen wollte: bann richtete fich ber Chevogt auf und feste fich auf bie hinterfuße und zeigte mit ben vorbern auf bie Demarfazionlinie.

Rosa erschien! — Berfluchen ober tobtprügeln konnte ben Jüngling eigentlich keine nur ein wenig weiche Seele; man gewann ihn vielmehr allezeit in bem Zwischenraum seiner Streiche lieb. Er hatte weißes haar an Rohf und Kinn und war überhaupt sanst, und hatte wie die Insektensaft Milch statt des Blutes in den Abern, so wie die Pflanzen, die vergisten, meistens weiße Milchsäste haben. Er vergab leicht, ausgenommen den Mädchen, und vergoß Abends im Theater oft mehr Thränen, als er mancher Versührten abgedrücket hatte — sein herz war überhaupt nicht von Stein oder Höllenstein, und wenn er lange betete, wurd' er andächtig und suche die ältesten Glaubenslehren hervor, um ihnen beizusallen. — Der Donner war für ihn eine Nachtwächtersschare, die ihn ausweckte aus dem leisen Schlase der Sünde. — Dürstigen griff er gern unter die Arme, zumal unter schöne.

— Im Ganzen genommen kann er selig werden, zumal da er nicht, wie etwan die Schuldner der großen Welt, seine Spielschulden bezahlt, und da er in seinem Herzen ein angebornes Duellmandat gegen Schießen und Hauen bestigt. Sein Wort hält er freilich noch nicht; auch würd' er, wenn er ärmer wäre, ohne Bedenken siehlen. Gewichtigen Leuten legt' er sich webelnd zu Füßen, aber die Weiber zerrt' er wie ein Schooshund an der Schleppe oder setzte sich mit entsblöstem Gebiffe zur Wehre.

Solche biegfame Bafferschößlinge flattern vor jedem satirischen Schlage zurud und es ift ihnen, so sehr sie ihn verdienen, keiner beigubringen, weil die Einwirkung fich nur wie der Biberftand verhält; und Siebenkas wünschte, Mehern wäre roher und rauber; benn gerade diese nach- giebigen, bereuenden, kraft = und satilosen weichen Geschöpfe stehlen Glück, Raffenbestand, weibliche Unschuld, Aemter und guten Namen und sind völlig dem Mäusegift oder Arfenik

ähnlich, ber, wenn er ächt ift, gang weiß, glangenb und burch fichtig fceinen muß.

Rosa erschien, sag' ich; aber unendlich schn: sein Schnupftuch war eine große, und seine beiben Loden zwei kleine Moluden voll Wohlgeruch — auf ber Weste war (nach bamaliger Sitte) ein ganzer gemalter Viehstand ober Zimmermanns zoologische Karte — seine Beinkleibchen und sein Röckhen und alles salzte die Weiber im Hause blos burch ben Borübergang zu Lothischen Salzsäulen ein. Wich aber, gesteh' ich, blenben mehr seine bereisten sechs Ringsinger — Schattenriffe, Gemälbe, Steine, sogar Käferstügelbecken waren schon zum goldnen Beschlage seiner Vinger verbraucht.

Bon ber Band fann man recht gut ben Ausbruck "fie wird mit Ringen wie ein Guf beschlagen" brauchen, ba man ibn ja fcon langft auf ben Roghuf felber anwandte, von welchem boch Daubanton burch Berglieberung erwiesen, bag er alle Theile unferer Sand befaffe. Der Gebrauch biefer Band- ober Fingerichellen ift unichulbig, ja Ringe find Leuten, die in ben Rafen welche brauchen, an ben Fingern unentbehrlich. Denn nach ber angenommenen Meinung find biefe metallne Ueberbeine ber Finger zur Berunftaltung ichoner Banbe erfunden, gleichsam als Retten und Nafenringe, um bie Citelfeit zu gabmen; baber Faufte, bie an fich haflich find, biefe Entftellung leicht entrathen. 3ch mochte wiffen, ob ein ahnlicher Bebante von mir felber, warum eine fcone Sand eine höckerige Mingkugel (Sphara Armillaris) werben muß, auch mahr ift. Pastal trug namlich einen großen eifernen Ring mit Stacheln um ben blogen Leib, um fich burch einen fleinen Druck barauf fogleich mit Schmerzen für jeben eitlen Bebanken abzuftrafen: follen nicht vielleicht bie fleinern und iconern Ringe auf abnliche Belfe jeben eiteln

Gebanken mit Meinen, aber vielen Schmerzen zuchtigen? Benigstens scheinen fie biese Bestimmung zu haben, ba gerabe Eitle bie meisten tragen und die beringelte Sand am meisten bewegen.

Oft laufen unwillsommne Besuche froher ab als andere: man war heute lustig genug, Siebenkäs war in seinem Sause wie zu Gause — er gudte mit dem Benner auf den Markt. Die Frau hatte, nach ihrer Erziehung und nach der Reinstädtischen Sitte der mittlern Stände, nicht den Muth, im Ronzert eines männlichen Gesprächs etwas anders zu sein als stumm, höchstens obligat, sie ging und trug ab und zu und versaß die beste Zeit unten bei andern Weibern. — Der hösliche galante Rosa Everard kehrte gegen sie seine Gexenstunft, eine Frau auf Einen Platz sestzubannen, fruchtlos vor. Er klagte vor dem Chemann, in Ruhschnappel sei wenig ächte Feinheit und noch kein einziges Liebhaber-Theater, worauf man spielen könne wie in Ulm — die besten Moden und Bücher verschreib' er vom Auslande.

Siebenkas bezeugte ihm blos feine Freude über das — Bettelvolk auf dem Markt. — Er machte ihn aufmerksam auf die kleinen Buben, die in die rothgemalten Holztrompeten stießen, um, wenn nicht Jericho, doch das Trommelfell zu zerblasen. Aber er fügte mit Wohlbedacht hinzu, er solle darum die andern armen Teufel nicht übersehen, die in ihren Kappen die versprungene Nachlese des zerspaltenen Klastersholzes, wie Bauinspektoren die Zimmerspäne, erhöben. — Er fragte ihn, ob er mit andern Kameralisten auch Lottos verwerse und der glaube, daß das gemeine Wesen von Auhsch nappel bei der alten umgestürzten Tonne unten leide, auf deren Boden oben ein Zeiger, der um ein Bisserblatt von Pfesseruchen und von Pfessernüssen sungeschnellt

wurde auf Gefahr des Lottobepartements, eines gierigen alten Weibstucks, da mancher Junge ftatt eines Rußchens einen Auchen erwischte. Siebenkäs hatte das Kleine lieb, weil es in seinen Augen ein satirischer zerrbildnerischer Verkleinerspiegel alles großen bürgerlichen Bompes war. Der Benner gewann solchen zweibeutigen Darstellungen nicht den geringsten Geschwack ab; allein der Abwokat hatte auch gar nicht daran gedacht, durch sie eine andere Langeweile zu zerstreuen als seine eigene. "Darf ich doch — sagt' er einmal — mit mir "selber alles laut sprechen, was ich nur will; was geht's mich "an, daß ein anderer hinter meinem Rusen zuhört oder vor "meinem Bauche?"

Endlich wurf er fich, nicht obne Beifall bes Bemmers. ber nun mit ber Frau ein vernünftiges Wort zu reben boffte. gang unter bas Marktvolf binab. Everard murbe burch Firmians Entfernung erft in fein Gement, in fein rechtes Bechtmaffer gefett. Er ftellte einleitenb vor Lenetten ein Mobell von ihrer Geburtftabt auf; er fannte viele Baffen und Leute in Augspurg und war oft vor ber Fuggerei vorbei geritten, und ibm fei es noch wie beute, fagt' er, bag er fle einmal neben einer ungemein ichatbaren Matrone, mas gewiß ihre Mutter gewesen, einen Damenhut naben feben. Er nahm ohne Bebenten in feine rechte Sand bie ihrige, bie fle ihm wie aus Dank für fo theuere Erinnerungen leicht ließ, und brudte biefe; bann ließ er ploglich nach, um zu feben, ob fie nicht im Gebrange ber Finger etwas erwiebert habe ober bem Berluft bes Drucks wieber beigutomnien fuche - aber er hatte eben fo gut Bobens eiferne Ganb mit feinen Diebsbaumen preffen tonnen als ihre beiße. tam jego auf ihre Pugarbeit, fprach über bie Roeffüren-Mufter als ein Mann, ber bie Sache verstand, und nicht wie Giebeufas, ber ohne bie geringfte Sachtenninif fich in bergleichen

miffcte - und bot ibr zwei Lieferungen fowol von Ulmer Muftern als von Rubichnapplerischen Kundleuten an. "Ich "tenne einige Damen" - fagt' er und zeigte ihr in einem Aafchenkalenber bas Berzeichniß von seinen Engagements zu ben fünftigen Wintertangen - "bie ich ichon zwingen faim; "ich tange mit keiner, bie nicht etwas von Ihnen auftbat." -"So fcblimm wird's wol nicht fein," verfeste vielbeutig Lenette. Er mußte fie lettlich bitten, ein wenig vor ihm gu arbeiten, weil er ben Rern ihrer friegerifchen Dacht zu fomachen batte burch Theilung, wenn fie bie Augen auf bie Nabeln und nur bie Ohren gegen ihn postieren fonnte. Sie errothete, als fie zwei Stednabeln ergriff und eine in bas rothe Kleine runde Rähfiffen bes - Munbes ftedte; bas litt er nun nicht, er tannte bie Befahren eines Beftedens gang - eines Bebornens gegen Gafen wie er - es fei nun, bag eine biefes Stilet felber ober bag fie nur ben giftigen Grunfpan bavon hinunterfcblude. Er jog eigenbandig bas Stichgewehr aus ihrer Lippenscheibe, riste aber - wenigftens bejammerte er biefes - wenig ober nicht ben Amarellen-Ein rechtschaffener Benner glaubt fich in foldem Fall zu ben Beilfoften und Schmerzengelbe verpflichtet: Everard zog freiwillig feine englische Batent-Bomabe beraus und ftrich fie auf ihren linken Beigefinger und trug mit biesem Bflafter-Spatel - er mußte tabei ihre ganze Band als ben Schaft bes Fingers anfaffen und oft ohne feinen Willen bruden - ben Galben - Lad auf bie unfichtbare Bunde auf. Das ungludliche Stilet felber ftedte er in fein Dembe, indem er ihr feine eigne Jabot-Rabel baraus gab und dabei feine garte weiße Bruft gern - ertaltete, bitte Leute, Die ben Dienft verfteben, inftanbig, meinen Belben freimuthig zu beurtheilen und mir im geseffenen Rrieggericht bie Bewegungen und Blane anzuzeigen, bie falfch gewesen waren.

Daber Beg er bie Berwundete nicht mehr arbeiten, fonbern fich blos bie ausgehaueten Auffape vorweisen; von einem bestellt' er ein Exemplar für bie gnabige Frau v. Blaise. Er bat fie, ibn aufundrobieren und rudte felber ben Auffat fo wie ibn die Frau v. Blaise trug. Beim himmel! er fant noch beffer als er gebacht hatte; und er fcmur, fo muff' er ber Beimlicherin auch laffen, ba fie besonbers einerlei Lange mit Mabame babe. Das lette war erlogen und biefe um eine gange balbe Rafentange turger - auth fagt' es Le nette, bie iene in ber Rirche geseben. - Mosa blieb babei und feste Seele und Seligkeit (benn in folden Zwiften †) fprach er orbentlich ruchlos) jum Pfanbe, bie gnabige Frau fei nicht langer, er nehme bas Abendmabl barauf, er babe fich 100 mal mit ihr gemeffen und fie fei einen balben Boll langer als er felber. "Beim Simmel! (fagt' er ploulich und forang auf) "ich führe ja ihr Längenmaß wie ihr Tailleur bei mir, ich "barf mich ja nur mit Ihnen moffen."

Ich will hier kleinen Mäbchen eine gakbne Kriegregel, die ich seiber gemacht, wicht vorenthalten: "ftreite nie lange "mit einem Manne, worüber es sei — die Wärme im Wock-"wechsel ist auch eine — man vergisset sich und greift zuleht "zu Beweisen dunch hollogistische Figuren, die der Feind de-"gehrt und dam umseht in poerische, ja in pkastische "Figuren."

Lenatte stellte sich, im schnellen Wirbel ber Begebenheiten schwindelnd, gutmüthig an das Retrutenmaß, an ihren: Metruten Rosa; ex lehnte seinen Anden an ihren: "sa ift's "nichts, sagt' er, ich seh' es nicht" und schnallte seine rücklingsgebognen gerade über ihren. Genggrube eingeknöuften Singer wieder auf. Er sprang harum, stellte sich vor sie,

<sup>†) 1796. 1614;</sup> Sallen 1896.

umfing sie locker und wiegte sich gegen sie, um durch die Mivellierwage des Auges zu erforschen, ob beider Stirnen in Einer Ebene lägen. Seine klaste um einen ganzen Jok über ihre hinaus; er umschnürte sie sester und sagte erröthend: "Sie hatten doch Recht; aber ich hatte nur Ihre Schönseit "zu Ihrer Länge abdieret" und brückte in solcher Rabe seinen rothen Mund gar wie Siegellack auf die Urkunde der Wahrbeit, auf ihren.

Sie wurde beschämt, verlegen, weich und umvillig, hatt' aber nicht ben Muth, gegen einen vornehmen Patrizium in ihre Entruftung auszubrechen. Run fprach fie fein Wort mehr. Er feste fie und fich ans Genfter und fagt' ihr, er woll' ibr, hoff' er, andere Lieber vorlesen als ba unten verfäuflich herumgetragen murben. Er war nämlich einer ber größten Dichter in Ruhfchnappel, wiewol er bisher mehr feine Berfe bekannt gemacht, als bag biefe ibn bekannt gemacht batten. Seine Gebichte gliden wie bie meiften jebigen gang ben Dufen felber, inbem fie, wie bie Mufen, achte Rinder bes Bebachtniffes waren. Jebe altfrantifche Stadt bat wenigstens ihren neumodischen Beden, ber bie honneurs macht; und jebe falte profaifche, reichsgerichtlichfinlifferte bat boch ihr Genie, ihren Dichter und Empfinder; oft werben beibe Stellen von Einem Subjefte verwaltet wie bier. Der große und ber fleine Rath hießen ihren Rofa ein Rraftgenie, von ber Genie-Seuche angeftedt. Diese Seuche gleicht ber Glephantiafis, welche Troil in feiner Reife burch Island im 24. Briefe richtig beschreibt und bie barin besteht, bag ber Pagient an Saaren, Rigen, Farbe, Beulen ber Saut und allem vollig einem Elephanten abnlich fiebt, nur bag er feine Starte nicht bat und in einem talten Rlima lebt.

Everard gog eine rührende Elegie aus ber einen ober linken Tafche, worin (ich meine in ber Begie) ein an ber

Liebe verfallender Gbler fich felber nieberfang, und er mertte voraus an, er wolle gern folche ihr vorlesen, falls er fie anbere vor Rührung burchbringe; - aber balb prefte bem Berfaffer bas Gebicht mehr als eine Thrane und Ruhrung ab und er mußte zu feiner Ehre ein neues Beifpiel abgeben, bag, wie mannlich und falt auch er und Dichter feines Gleichen fich bei ben größten Leiben ber Menschheit zu faffen wiffen, fie fich boch nicht gang bei benen ber Liebe bezwingen konnen, fonbern weinen muffen. Sie bereuen freilich folche Thranen Rofa ingwischen, ber fich wie biebische Spieler immer an einer wieberspiegelnben Flache aufhielt - und mar' es Waffer, Fenfterscheibe ober polierter Stahl - um bie weibliche Physiognomie im Fluge zu treffen, nahm in einem Spiegelchen bes Rings ber linken Banb, worin er bie Elegie vorhielt, nur einige tragische Thauspuren in Lenettens Mugen mahr, welche fein Dichten nachgelaffen. er aus ber zweiten Safche eine Ballabe (fie muß langft gebrudt fein) hervor, worin eine unschulbige Rindmörberin mit einem weinenden Abschied vom Geliebten ihrem Schwert entgegengeht. Die Ballabe hatte (fehr unähnlich feinen anbern poetischen Rinbern) mabres poetisches Berbienft, ba er gum Blud - wenigstens für bas Gebicht - felber einen folchen Beliebten vorftellte und mithin aus bem Bergen zu bem Bergen fprechen konnte. Schwer zu malen ift bie Ruhrung und Berfliegung, welche in Benettens Angeficht erfcbien; ihr ganges Berg ftand weinend in ben Uinben Augen; fie hatt' es gar nicht gewohnt, fo erfaßt zu werben von Birtlichkeit und Dichtkunft zugleich. Da warf ber Benner bie Ballabe im Feuer weg und fich an — Lenettens Sals und fagte: "Mitempfinberin, Cole, Bebre!"

Ich fann bas Erftaunen nicht malen, womit fie ibn, bie einen Uebergang vom Beinen jum Ruffen ger nicht

begriff, wegbrudte. Jeto half es nichts — er war in ber Rührung — er foberte ein Andenken dieser "hehren bezausbern den Minute," nur einen Flock Kopfhaare von ihr. — Ihr niedriger Stand und das großgedruckte Beiwort und überhaupt ihr Unvermögen, nur zu begreifen, was er mit ihrem schwarzen Pelzwerk, und wenn fle ihm ganze Troddeln und Bettzöpse davon zuschnitte, machen wolle, alles das setzte ihr den dummen Gedanken in den Kopf, er wolle einen Büschel Gaare, um damit — zu heren, etwan um ihr die Liebe ansthun zu lassen. —

Er hatte fich jego auf ber Stelle vor ihr erftechen, auseinanderfabeln, lebenbig pfahlen tonnen — fie hatte es kalt gesehen, fie hatt' ihn etwan mit ihrem Blute gerettet, aber mit feinem harchen.

Er hatte noch ein Mittel in petto — überhaupt war ihm ein solcher Vorfall noch niemals vorgekommen — er hob die Hände zum Schwur in die Höhe und betheuerte, er wolle ihr von H. v. Blaise die Erbschaft ihres Mannes und die Anerkennung besselben als Vetter — weil er jenem nur die Richte sitzen zu lassen broben dürfe — recht leicht verschaffen, wenn sie die Scheere nähme und ihm nur ein härnes Andenken, nur so viel als ein viertels Schnurrbart betrage, abscheide.

, Sie wußte vom Zwiste nichts, und er war also, zum Nachtheil seines Enthusiasmus, zu einer umständlichen prossischen Erzählung der species facti des ganzen Prozesses genothigt. Zu seinem wahren Glücke führte er das Zeitungsblatt noch in der Tasche, in welchem die Erbschaftsammer sich im Drucke nach der Existenz des Advokaten erkundigt, und konnt' ihr solches hinhalten. Da sing die geplünderte Frau bitterlich an zu weinen, nicht über die Einbuße der Erbschaft, sondern über das lange Schweigen ihres Mannes

und am meiften über die Zweifelhaftigkeit ines jegigen — Ramens, ba fie nicht wiffe, sei fie an einen Siebentas ober an einen Leibgeber verheirathet; — ihre Thranen ftrömten ftarker und fie hatte in der Trunkenheit bes Schmerzes bem Betrüger vor ihr alle ihre schönen Loden hingegeben, wenn nicht, indem er knieend nur um eine bat, ein Zufall die gange Kette biefer Minuten zerriffen hatte.

Wir wollen aber vorber nachschauen, wo ibr Chemann herumläuft. - Anfangs zwischen ben Buben; benn bas viel-Rimmige Getummel und bie Olla Potriba von wohlfeilen Benuffen und die aufgeschlagene Mufterfarte ber Lumpen, aus und auf benen wir Rleibermotten unfere Trachten und Bebaufe zusammenflicen, alles biefes fentte feine Seele in humorisch = melancholische Betrachtungen über unfer aus farbigen Minuten, Stäubden, Tropfen, Dünften und Bunften ausammengeftoppeltes Dusait-Gemalbe bes Lebens ein. Er lachte und borte mit einer nur wenigen Lefern begreiflichen Rührung einen Bankelfanger an, ber gellend mit feinem Rhapsoben - Stabe in ber einen Band auf bas ausgesbannte illuminierte große Blatt eines gräulichen Morbes binbeutete. und in ber anbern gebruckte fleinere Blatter mittheilte, worin bas Unglud und ber Morber mit feinen bellern Karben als mit poetischen ben Deutschen vorgemalt maren. Siebentas machte eine Bestellung von zwei Eremplaren, Die er einstedte, um fie Abends zu lefen.

Das traurige Morbstüd zeichnete im hintergrunde seiner Seele die vertheidigte Kindmörderin und den Rabenstein aus, auf den die warmen Thränen gefallen waren, womit sein losgespaltnes, nur einem einzigen Menschen verständliches Gerz unter dem letzten Riß geblutet hatte. — Er verließ den tobenden Marktplatz und suchte die schweigende Natur und das für Freundschaft und Schuld zugleich bestimmte Isolo-

toninn auf. Es ift ein fondetbures und Robtofendes Gefühl, auf einmal aus einem mublenden Martte in den ruhigen Umdreis ber einfarbigen Schöpfung zu tveten, in ihren ftummen bumfeln Dom.

Er beftieg mit fowerer Bruft bie befannte Statte, beven harten Ramen ich weglaffen will, und fab fich auf biefet Ruine in ber Schöpfung wie ein lettes Befen um: webet im Blau bes Simmels, noch auf bem Gran ber Erbe fant er eine zweite Stimme. Ant eine verlorne Stille fcwatt noch einfolbig in ben aufgebedten Burchen aus ben Stoppeln ber abgetriebnen Aebrenwalbung. Die Bogel ichaarten fich unter blogen Miglauten zusammen und flogen in bie baufigen grunen Garnwanbe, ftatt in ben entlegnen grunen Frubling. Ueber bie Auen ohne Blumen, über bie Beete ohne Aehrent foweiften blaffe Gefbenftergebilbe ber Berganglichfeit, und über ben großen ewigen Gegenftanben, über Balbern und Bergen, bing ein nagenber Rebel, als wenn fich in feinen Ranch bie erschütterte ftaubende Ratur auflösete. - - Aber ein lichter Bebante gertheilte ben bunteln Staubregen bet Ratur und ber Seele in einen weißen Rebel, und ben Rebel in Sunten Than und ließ ben Than auf Blumen fallen; et fchaurte nach Rorb-Often an bie Berge, bie fein zweites Gerg verbargen und hinter benen fein Freund, wie ein im Berbfte früher tommenber Mond, in einem blaffen Bilbe aufflieg; und ber Frubling, an bem er feinen Beinrich befuchen und wieberseben wollte, fing jebo ichon an, für ihn eine breite Strafe babin mit Grun und Blumen auszuschlagen. fvielt ber Menfc mit ber Belt um fich und fleibet fie fcmell in die Gespinnste seines Innern um! Jeno sentte fich bet unbefledte himmel mit einem nabern Blau auf bie falbe Erbe bernieber. - Tonte nicht ber fünftige Frühling icon von Weitem über einen gangen Binter berüber im Abend-

gelaute bes Weibe-Biebes, im Wildrufe ber Balbodgel und in ben ungebemmten Bachen, bie in ben funftigen Blumenlleberhang bineinfloffen? - Und als eine zudenbe Buppe neben ihm noch in ber halben eingerungelten Raupenbulfe . bing und ihren Blutenkelchen entgegenschlief - und als bas Seelenauge ber Bhantafie von ben Orummethaufen in Die Abendpracht bes heumonats hinüberblickte - und als jeber. vielfarbige Baum gleichsam zum zweiten male blühte - und als bie bunten Giwfel wie vergrößerte Tulpen einen Regenbogen auf ben Duft bes Berbftes gogen: - fo jagten nun nur frühere Mailufte bem flatternben Laube nach und wehten unfern Freund mit bebenben Wogen an und fliegen mit ibm auf und hielten ibn empor über ben Berbft und über bie Berge und er konnte über bie Berge und gander wegichauen und fiebe, er fab alle Frühlinge feines Lebens, die für ihn noch in Knospen lagen, wie Garten neben einander fteben und in jedem Frühlinge ftand fein Freund! -

Er verließ ben Ort; aber er streifte in ben Wiesen, worin man jego nicht ängstlich ben Tußteig zu suchen brauchte,
noch lange herum, hauptsächlich bamit man es seinen Augen
nicht ansehe — zumal ba ihm heute so viele Marktleute begegneten — an wen er unterweges gebacht habe. Aber es
half ihm wenig; in gewissen Berkassungen quillet die geritzte
Seele wie verwundete Bäume unaushörlich und beim kleinsten
Bestreifen.

Er mieb Augenzeugen, besonders wie Rosa, darum, weil er, wie ich leider fagen muß, gerade in der Rührung, es sei aus Scham oder Lebhastigkeit, am geneigtesten war, seinen Zustand durch Auffahren zu verbergen. Endlich siel ihm eine Wasse zum Siege über sich in die Hand: der Gedande, daß er seinem Gaste noch genug für das unhöstiche Wegbleiben abzubitten und zu vergüten habe.

Als er ankam - welcher fonberbare Anblid! Der alte Gaft war fort - ein neuer war ba - und neben ibm fein Beib in Thranen. Bei feinem Gintritt trat Lenette an ein Benfter und ein neuer Thranenguß fiel nieber. "Frau Ar-"menabvotatin, (fuhr ber Schulrath noch immer fort und "bielt ihre Sand) fdiden Sie fich ums himmels willen in "ben Billen Gottes - es ift ja leichtlich ju richten und "zu schlichten. - 3ch verftatte gern eine Traurigfeit bes Ber-"zens; aber eine gemäßigte fei es." Lenette fab ihren Mann gar nicht an, fonbern burchs Fenfter. Der Schulrath ergablte jeto erftlich alles bas, was ich fcon ergabit babe - inbeg Firmiam, unter bem Gorchen und Bliden auf ibn, die glubenbe Sand ber abgefehrten Lenette faßte; - bann fuhr er fort: "als ich bereintrat, bu großer Gott, "fo lag Ibro Gnaden vor der Frau Advokatin auf ben "Anieen mit weltlichen Thranen und war gesonnen - ich "muß es beforgen - ihr ihre theure Chre zu nehmen. 3ch "aber riß folden auf, gang freimuthig und fragte ibn mit "Baulinifcher Unerschrodenheit, Die ich vor Gott und Den-"fchen zu verantworten gebente: Em. Gnaben, finb bas bie "Lebren, bie ich Denenfelben als Ihr Privatlebrer gegeben "babe, foll ein Chrift foldergeftalt auf bie Rniee fallen? "Bfui, Gr. v. Mebern, pfui, Gr. v. Mepern!" - Jeto gerieth ber Schulrath wieber in einen entfetlichen Gifer und fuhr in ber Stube, bie Banbe tief in ben plufchnen Rocttafchen, auf und ab. Firmian fagte: "gegen einen folchen Bafen "gibt es leicht einen Velbichen und einen Gartenzaun; aber "was gehet es Dich an, Liebe, fagt' er, und über mas weineft-"Du fo febr?" - Sie fing ftarfer an; ba ftemmte ber Rath die Bande in die Seite und sagte zornig zu ihr: "So? Frau "Armenabvotatin, folche ichlechte Burgeln faffen meine beu-"tigen Eröftungen bei Ihnen? - 3ch batte mich beffen gang.und gar nicht vermentbet. Go bab' ich benn gang umfonft. "muß ich merten, Ihnen in meiner Rutide, ba ich bie Eber "batte, Gie von Augspurg bieber zu fabren, Die großen Glad-"feligfeiten ber Che, noch baju, eh' Sie mur folde icon ge-"noffen, gleichsam in ben Wind mit allem moglichen Feuer "vorgebalten; und es ift Ihnen orbentlich alles wie wegge-"blafen, was ich Ihnen im Wagen fagte, wie felig eine Gattin "burch einen Gatten wird, wie fie über feinen Befit oft bei-"nabe vor Freude weinen muß, wie beibe nur Gin Gerg find "und Ein Leib und beibe alles mit einander theilen, Freud' "und Leib, jeben Biffen, jeben Bunich, ja bas Heinfte Ge-"beimniß. . . . Aber ber Schulrath Stiefel ziehet, feb' ich, "mit einer langen Rase ab, Frau Abvokatin!" . . . Da überfuhr und trocfnete fie beftig zweimal bintereinander bie Augen. blidte ibn gewaltsam beiter mit ben freundlichsten Augen an und fagte tief beraufgezogen, aber linde und nicht fcmerglich, nichts als: Ach! - Der Schulrath fentte feine Sand mit ben blogen Fingern auf ihre nieberhangenbe wie ein Briefter und fagte: "Der Berr aber fei 3hr Argt und Belfer im allen "Ihren Rothen (er konnte nun felber vor kommenben Thra-"nen wenig mehr fagen) Amen, bas beißet, ja, ja, es foll "alfo gefchehen." Gier umarmte und füßte er ben Dann. aber fehr warm und fagte: "Schicken Sie ju mir, wenn bei "ber Frau Liebsten tein Troft verfangen follte - und Gott "richte boch Beibe auf. - D . . . weswegen ich eigenelich "ba bin. . . Die Rezenfion vom Ofter-Programm muß am "Mittwoch fertig fein - ich foulbe Ihnen auch acht over "mehr Beilen Gonorar für ben letten Wifch, bem Gie ein \_baar gute Bifder gegeben."

Aber als er geschieben war, blieb Lenette nicht so getroftet jurud, als man vermuthen sollte; fie lehnte am Temfter, in ein tiefes, aber verzweifelnbes Staunen und Sinnen verloren. Firmian ftellte ihr vergeblich vor, baß er ja seinen oder ihren jezigen Namen niemals mehr andere und baß ihre Ehre und Che und Liebe ja nicht an elenden Namenzügen hängen, sondern an feiner Person und an seinem herzen. Sie unterdrückte ihr Weinen, aber den ganzen Abend blieb sie bekummert und schweigend.

Riemand nenne aber ben guten Firmian zu argmobnifch, wenn er, ber erft einen verungludten Rirchenrauber ber Che, ben Benner, losgeworben, jepo an einen vulfanifchen Ausbruch benft, ber leicht über eine weite Strecke feines Lebens Steine und Afche werfen tann, wenn fein Freund Stiefel wirklich, wie es icheint, feine Lenette, obwol ichulblos liebgewonnen. Das gange Berhalten beffelben von ben Gofiichfeiten bes Dochzeittages bis ju feinen baufigen Befuchen und bis auf feine beutige Erbogung über ben Benner und auf feine Erweichung, alles bas machte ein gusammengeborenbes Bemalbe einer innigen, wachsenben, obwol rechtschaffenen und unbewußten Liebe aus. Db ein versprungener Funte bavon in Lenettens Bergen fich verhalte und nachglimme, bas konnt' er noch nicht wiffen; aber tros ber Rechtschaffenheit feines Freundes und feiner Fran mußte bei ben fesigen Besbaltniffen fein Sorgen fo fart als fein Goffen fein.

— Lieber Gelb! — Bleib' aber einer! — Das Schickal will, wie ich immer beutlicher merke, allmälig bie einzelnen Stücke zu einer guten Drill-Maschine, um ben Diamanten beines Stoizismus zu burchbohren, in einander fügen, oder auch aus Dürftigkeit, häuslichen Berdruß, Prozessen und Eifersucht nach und nach brittische Scheer- und Seng-Maschinen geschickt zusammenbauen, um wie am feinsten englischen Tuche jede kleine falsche Faser wegzuscheeren und wegzussengen. Wenn dergleichen geschieht, so komme nur als ein

fo herrlicher englischer Zeug aus ber Preffe, als je einer auf bie Leivziger Tuch- und Buchhandlermeffe geliefert worben, und bu wirft glanzen.

# Biertes Rapitel.

Eheliche partie à la guerre — Brief an ben haar: lustigen Benner — Gelbertäuschungen — Abams Hochzeitrebe — bas Abschatten und Berschatten.

3d beobacte nichts icarfer und protofolliere nichts weitläuftiger als zwei Tag- und Nachtgleichen, Die ebeliche, wenn nach ben Flitterwochen bie Sonne in die Bage tritt, und bie meteorologische braugen, weil ich im Stanbe bin, aus ber Witterung in beiben bas Wetter munberbar auf lange Beit vorauszusagen. Am wichtigften ift mir bas erfte Gewitter im Fruhjahr und im Cheftanb; bie anbern alle ziehen aus seiner Gegend ber. — Als ber Schulrath zum Saufe hinaus mar: umfaßte ber Armenabvotat feine gurnenbe Bulbin und überschüttete fie mit allen Beweismitteln, mit Beweisen zum ewigen Gedachtniß, mit halben Beweisen burch Augenschein, mit haupteiben und Schluffiguren, momit nur eigne Bartlichfeit zu erharten ober frembe gu betehren ift. - Der Beweistermin ftrich ohne Rugen vorbei: er hatte eben fo gut ben harten kalten Taufengel in ber' Sauptfirche umhalfen fonnen, fo falt und ftumm verblieb ber feinige. Der Belgftiefel war ber blutftillenbe Tournitet um Benettens offne ftromenbe Bulsaber gemefen: burch fein Fortgeben batt' er ben Lerchenschwamm feiner

Bunge von ihren Augen gezogen — und nun goffen fie ohne Mag barnieber.

Siebenfas ging oft ans Fenfter und in bie Rammer, um ihr zu verbergen, daß er fie nachahme und daß ihn ihr Schmerz, ber fo wenig vernünftig mar, gleichwol zu einem fompathetischen binreife. Dan erträgt und verzeiht einen übertriebnen Rummer leichter, ben man felber machte, als ben andere verurfachen. Den andern Tag bruckte eine unausstehliche Stille bas Bimmer. Da es blos bas erfte Beet in ber ehelichen Samenschule war, in bas bie Rerne gu Bankapfeln gelegt wurden: fo borte man noch tein Rauschen ber Saat babei. Eine Frau vermag's im erften Zwifte noch nicht, sonbern erft im 4ten, 10ten, 10,000ften ift fie im Stanbe, zugleich mit ber Bunge zu verftummen und mit bem Torfo zu larmen, und jeben Seffel, ben fie wegichiebt, ieben Querl, ben fle binftredt, ju ihrer Sprachmaschine und Sprachwelle zu verbrauchen und befto mehr Inftrumentalmufit zu machen, je langer ihre Botalmufit vaufiert. Lenette Wenbeline verrichtete und fragte alles fo leife, als hatte ihr Che = Lehnprobft bas Pobagra und frummte feine wunden Buge am gitternben Bettbrete.

Den britten Tag fiel es bem Probste verbrießlich, und mit Recht. Ich bekenn' es, ich will mich gern und stark mit meiner Frau, wenn ich sie hatte, veruneinigen und ich bin bereit, mit ihr in einen Wortwechsel zu gerathen, statt in einen Brieswechsel; aber etwas wurde mir ans Leben greisen, bas lange trübe weinenbe Nachzürnen berselben, bas wie der Sirockowind einem Manne zulest alle Lichter, Gebanken und Freuden ausbläft und am Ende das Lebenslicht selber. So ist uns allen ein hestiges Gewitter im Sommer nicht unangenehm, eher erfrischend; aber man muß es verwünschen, blos des elenden trüben nassen Wetters wegen;

bas barauf einfällt und einige Tage Beftand bat. Sieben fas war befto verbrieflicher, ba er nichts in ber Welt feltener war als eben verbrießlich. Wie andere Juriften fich felber unter bie torturfreien Menichen gablen, fo batte er fich langft felber burch ben Epiftet fo gegen bie Folter ber Geele, ben Rummer, vertheidigen laffen, wie er bie Rindmorberin gegen eine andere verthefbigt hatte. Die Juben glauben; nach ber Antunft bes Meffias werbe bie Bolle ans Barabies geftogen, bamit man einen größern Tangfaal habe und Gott tange vor. - Siebenfas that bas gange Jahr lang nichts als alle feine Martertammern und Rreugichulen an bie Luftzimmer feiner Bagatelle anbauen und einfugen, um barin größere Er fagte oft, man foute eine Keine Balletten zu tangen. Mebaitle für ben Staatsburger ausseten, ber brei hunbert und funf und fechzig Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und . 45 Sefunden lang nicht fnurrte und nicht brummte.

Anno 1785 batt' er die Medaille nicht gewonnen; er war am britten Tage, am Sonnabend, so toll über seine schweigende Frau, daß er noch toller wurde über den Störenstried Everard. Ueberhaupt konnte dieser-Minnesinger und Minnesoldener nächstens wieder ins haus kommen und die Göttin Zwietracht, die in Boltairens henriade als Direktrice und Ambassadrice die besten poetischen Dienste verrichtet, in das häusliche Bolklied eines Abvokaten einführen als Maschinengöttin, um den Knoten des ehelichen Bandes zu lösen und einen neuen zu knüpfen mit dem Benner. Siebenkas schrieb ihm also folgende akademische Streitschrift:

"Ew. Dochwoffgeb. Gnaben erfuhn' ich nich in biesem "Meinen Memoriale die Bitte vorzutragen:

"Dieselben möchten zu Saufe bleiben und mir Ihre. "Besuche entziehen."

"Sollten Sie einiger Saartouren von meiner Frau benotbiat "fein: fo erbietet fich Enbesunterfdriebner gu ben Lieferungen "und will fie abschneiben. Wollen Diefelben ein Jus com-"pascui ober eine Roppeljagt bei mir exergieren und felber .. Lommen : fo werb' ich biefe Gelegenheit mit Bergnugen er-"areifen, mir aus Ihnen eigenhandig fo viel Baare, als gu "einem Anbenten nothig find, mit ben Burgeln wie Monat-"rettige auszugieben. 3ch bin oft in Rurnberg (ber bobe "Rath wollt' es nicht haben ) mit einem abligen betagten "Brugelinecht") auf bie benachbarten Borfer fcmaufen "gegangen, b. b. mit einem Informator, ber fich aus ben "Seibenhaaren brei fleiner Batrigier in ben Lehrftunben eine "fcone mausfarbne Beutelperude gufammengezaufet und "erzerviert batte, bie ber Dann noch aufhaben wirb. Er lag "biefem Selbenbau ob ober vielmehr er blattete bie fleinen "Ropfe barum außen ab, bamit er beffer mit feinen Stralen "bie Fruchte innen zeitigen fonnte, wie man im Auguft aus "benfelben Grunden Die Weinftode entlaubt. Der ich ansonften "verharre" ic.

Es ärgert mich, wenn ich bem Lefer nicht beibringen tann, baß ber Abwotat biefen bittern Brief ohne bie geringste Bitterkeit ber Seele so fehr in die fortglänzenben Satiren ber brei luftigen Beisen aus London — Butler, Swift, Cterne — biefer brei Leiber bes fatirischen Riesen Gerhon, ober biefer brei Barzen gegen den Thoren hineingelesen, baß

<sup>\*)</sup> So hieß man sonst (S. Klubers Anmerkungen an do la Curne de natate Palays vom Aitierwefen) die Ansteher bei den Tourniernhungen, deren schwache Nachbilder noch einige ablige Hauslehrer geben. Damals nannte man die niterschaftlichen Hofmeister "Buben nach mester Ghannasten und man will wunschen, daß unsere in und anger Ghungsfen biesen Namen in einer Zeit, die alle gute Refte des Kittersweiens wieder hervorsucht, wenn nicht führen, doch verdienen.

bas Mitglied nicht mehr wußte, ob es bitter sei ober nicht — über das satirische Kunstwerk vergaß er die Auslegung, ja er vergab sogar einer Stachelrede auf sich selber für ihren Buchs und Bau gern die längsten Stacheln. Ich beruse mich auf seine Auswahl aus den "Bapieren des Teufels," deren satirische Giftblasen und Giftstacheln nur in seinem Dintenfasse und in seiner Schreibseder, d. h. in seinem Kopse, aber nicht in seinem Gerzen waren.

3ch bitte bie Lefer hier, ben Beift ber Sanftmuth jebem Laute - weil unfere Worte mehr als unfere Thaten bie Menschen ergurnen - aber noch mehr jebem Blatte einzublasen; benn mabrlich, wenn Ihnen Ihre Korrespondenten ein fdriftliches Pereat langft verziehen haben, fo fcwillet boch, wenn bas Sauerampfer-Blattchen wieber in bie Banbe fällt, ber alte Sauerteig bes Baffes wieber auf. - Dafür fonnen Sie im andern Falle auf eine gleiche Emigfeit einer erschriebenen Barme vertrauen: mabrhaftig, batte ein langer fchneibenber Dezemberwind mein Berg zu allen Bewegungen für ein anderes, bas fonft mabre Johannes-Briefe, weiche Birten- und hirtinnen-Briefe an mich erlaffen, fteif und unbiegsam gemacht: fo verfcluge bieg wenig, sobalb ich nur Diefe Schafer-Briefe aus meinem Briefgewolbe voll Brieftafchen ober Brief-Rangen wieber heraus goge. Der Anblick ber geliebten Band, bes willfommnen Siegels und ber lieblichen Worte und ber papierne Spielraum fo mancher Entgudung murfe auf bas ftarre Berg wieber ben Sonnenschein ber veralteten Liebe; es wurde fich wie ein beschienener Blumentelch wieber ber kleinen Borgeit aufthun und alle Bebanten wurben, und mare ich erft vorgeftern beleibigt, fagen: "ach, ich habe bem Berfaffer (ber Berfafferin) bisher wol zu "viel gethan." - Go treiben viele Beilige bes Iften Gafuls Teufel aus Beseffenen aus, blos burch - Briefe.

Eben biefen Sonnabend fam wie ein illbifder Sabbath ber Welaftiefel gleichsam gerufen. 3ch bab' es oft gefeben, bag ein Baft bas Beftwulver und Binbewert gwifchen amei teifenden Chehalften geworden, weil fie aus Scham und Noth gezwungen waren, wenigstens fo lange mit einander freundlich zu thun und zu fprechen, ale ber Baft guborchte. Beber Cheherr follte einen ober ein paar Bafte in Borrath haben, welche famen, wenn er litte unter ber Cheberrin, die ben ftumm machenben Teufel gu lange im Leibe batte; fie mußte boch menigstens, fo lange die Berren blieben, reben und ben eifernen Diebsapfel bes Schweigens - ber mit bem Bankapfel auf Ginem Afte wachfet - aus bem Munde nehmen. — Der Schulrath ftellte fich gang bicht vor Lenette Benbeline wie vor feine Schulerin und fragte fie, ob fie bas erfte Rreuz ihrer Che fo gebulbig getragen babe wie eine Rreugichwefter Biobs. Sie ichlug tief bie großen Augen nieber und widelte einen fingerlangen Faben an einen Bwirn-Schneeball und athmete voller. 3hr Mann vertrat fle und fagte: "ich war ihr Rreugbruber und trug bas "Querholz der Laft — ich ohne Mutren, fle ohne Murren. — "Im 12ten Sahrhumbert zeigte man noch ben nachgelaffenen "Difthaufen, worauf Siob gebulbet batte. Unfere gwei "Seffel find die Mifthaufen, und find armoch zu feben." -"Gutes Weib!" fagte Stiefel mit bem fanfteften Planiffine aus bem Grobgetalt und Schnarrwert ber mannlichen Bruft und legte feine große blutenweiße Sand auf ihr vorquillenbes Stirn = Rabenhaar. Siebentas borte ein vielfaches fumpathetisches Coo biefer Worte in feiner Seele und legte feinen Arm um Die Schultern Lenettens, Die über bie ehrende Freundlichkeit bes anbern Mannes im Amte felig errothete; er brudte fanft ibre linke Seite an feine rechte und fagte: "wahrlich, bas ift fie - fie ift fanft und fill

"und gebulbig - und nur gar ju amfig - mare nicht ber "gange Beerbann ber Bolle in ber Geftalt bes Benners gegen "unfer fleines Gartenhaus bes Gluds angerudt, um es ab-"zubeden: Berr Rath, wir hatten lange froh barin gehauset "bis weit in ben Winter unserer Jahre. Denn meine Le-"nette ift gut, und ju gut fur mich und fur viele anbere." -Bier umgurtete ber gerührte Stiefel ihre mit bem Rnaul gefüllte Band am Site bes Bulfes mit feinen funf Fingern benn bie leere hatte ber Mann; - und bas Bunbmaffer für unsere Schmerzen, beffen große Tropfen, burch bie gebundnen Banbe nicht verwischt, aus ihren gefentten Augen gitternb auf bie Wangen gogen, machte bie mannlichen Bergen . unendlich weich; ohnehin fonnte ihr Mann niemand lange loben, ohne bag ibm bie Mugen überfloffen. Er fuhr fchneller fort: "Sie follt' es auch recht gut bei mir haben, aber mein "Mütterliches wurde mir fo graufam vorenthalten. "auch ba noch batte ich fle ohne Erbschaft glücklich gemacht "wie fle mich, wir hatten feinen Zwift, feinen einzigen truben "Augenblid - nicht mahr, Lenette, nichts als Ruh' und "Liebe hatten wir - bis ber Benner fam! - Der nabm "uns viel." - Der Schulrath hob erboßet bie geballte Fauft in die Lufte und fagte, mit ihr in biefe hauend: "Du Bollen-"find! Du Räuberhauptmann und Flibuftier! Du feibner "Ratilina und Schabenfroh! - Bebenfft bu bas und beine "andern Streiche einmal zu verantworten? - - S. Armen-"abvofat, bas ermart' ich menigstens von Ihnen, bag Gie. "wenn er wieder um Saare ansucht, ibn bei feinen Saaren "binausgeleiten ober biefer Belg-Mabe, wie Sie felber fagen. "mit einem Stiefelfnecht auf die Achsel flopfen und mit einer "Beißzange bie Sand bruden - mit Ginem Worte, ich leib' "ibn nicht mehr bier."

Und bier ichob Siebenfas, um frembe und eigne Rubrung auszufühlen, bie eigne Rachricht ein, er habe alles icon gethan und bem Benner bie nöthigen Inhibitoriales übermacht. Der Belgftiefel ichnalzte freudig mit ber Bunge und nickte billigend mit bem Ropfe; benn eine bobe Obrigfeit war ihm zwar Chrifti Unterfonig, und ein Graf ein Salbgott, und ein Raifer ein ganger; aber eine einzige Tobfunde, bie einer von ihnen beging, foftete biefem feine gange gebuctte Freundschaft und gegen einen lateinischen Donatfoniger, ber fogar aus einem fronengold = haltigen Ropfe gekommen mare, batt' er fich ohne Bebenken in einem gangen lateinischen Ofterprogramma aufgemacht. Der Beltmann behauptet ben aufrechten Anftand und bie gefrummte Seele; ber Schulmann hat oft beibe nicht. Lenettens lette Wolfen verzogen fich alle, ba fie borte, bag bem Benner ein papierner Verwahrftod und fpanischer Reiter unter ihre Stubenthure gefest worben. "Nun fleucht er alfo von mir? "Dem Erlofer fei Dant! Er leugt und treugt ja auch "überall" fagte Lenette. — "So fpricht man eigentlich "nicht, ausgenommen ichnigerhaft, Frau Armenabvofatin, benn "bie unregelmäßigen Beitworter friechen, lugen, gießen, riechen, "lieben, die als verba anomala im Imperfecto froch, trog, "log und so weiter haben, werben von auten beutschen "Grammatifern im Praesens burchaus regelmäßig gebeugt, "nämlich flektieret — nur bie Dichter machen ihre Ausnahmen "wie leiber überall — und jeber fagt baber verfünftig: man "lügt, friegt, trugt, namlich in ber gegenwärtigen Beit." - "Laffen Sie boch, fagte Siebentas, meiner guten

"Augspurgerin ihre lutherischen Beugungen; fie thut mir "orbentlich bamit fanft, mit solchen unregelmäßigen Beit"wörtern; fie find ja schmalkalbische Artikel aus ber augspur"gischen Konsession." — hier zog fie bas Ohr ihres Mannes

freundlich an ihren Mund herab und fagte: "was toch' ich "Abenbe? - Du tonnieft es aber bem Geren wol fagen, "baß ich's mit meinen Reben ja gut gemeint - Und frage "boch, mein lieber Firmian, wenn ich braugen bin, ben "geiftlichen herrn, ob unfere Che in ber h. Schrift recht er-.Laubt ift." Er fragte fogleich jeso; ber Belgftiefel antmortete langfam: "wenn man auch nichts erwägt als bas "Beispiel ber Lea, bie anonym unter bem Bfeubo = Namen "Rabel noch in ber hochzeitnacht bem Jakob zugeschoben "worben und beren Che bie Bibel gut geheißen: fo mar' "uns bas icon genug; wechfeln benn aber bie Ramen ober "bie Leiber Ringe? und tann benn ber Zweck ber Che von einem Ramen erreicht werben?" - Ein gegen ibn aufgehobenes in Milbe zergangenes Angeficht und ein bemuthiges Auge voll Geiterkeit waren Lenettens Antwort auf seine Frage und ihr Dant für feinen Ronfiftorialbefcheib.

Sie ging in die Ruche, fam aber unaufhörlich wiebet, um immer an ben Tifd, woran beibe Manner fagen, ju treten und bas Licht zu schnäugen - was wol niemand in ber gangen Stube ihr als eine besonbere Gehnsucht und Dankbarkeit für Stiefel auslegen wird als bochftens ich und ber Abvofat; - ber Schulrath inzwischen entriß ihr beständig die Lichtscheere und betheuerte: "es fei feine Schulbigkeit." Siebenkas fab wol, bag Stiefels beibe Rebenplaneten von Augapfeln fich immer um feinen Uranus (Lenetten) brebten der er pergonnte gern bem lateinischen Ritter biefes von einer Dulginee verfufte Ritteralter und vergab, wie meiftens die Manner, einem Rebenbuhler eher als einer Ungetreuen — wie die Weiber hingegen mehr bie Nebenbuhlerin haffen als ben Ungetreuen; - er wußte noch bazu, daß Stiefel felber nicht wiffe, mas ober wen er wolle und liebe, und daß er alle Schnlleute und Autoren leichter rezemfiere als fich; vonn so hielt der daif z. B. seinen Join für Amteiser, seinen Stolz für Amtwürde, sein Leben für ein tägliches Sterben, seine Leibenschaften für Schwachbeltsfünden und dieses mal seine Liebe sire Monschenliebe. Lenetten Arene war vom Schlußftein der Religion sest gewöldt und durch des Benners Erschütterung hatte sich das h. Kirschengewölbe nicht im geringsten gesenkt.

Iego watete ber Boftbote herauf mit einem neuen Sternsbilde, bas er in ben friedlichen Familien-himmel fete, mit biefem Briefe von Leibgeber:

Bayreuth, ben 21. September 1785.

Mein lieber Bruber, und Better und Oheim und Bater und Sohn!

Denn Deine zwei Herzohren und zwei Herziammern sind wein ganzer Sippschastbaum; wie Abam, wenn er spazieren ging, seine ganze künftige Blutverwandtschaft und seine lange niedersteigende Linie — noch ist sie nicht ausgezogen und zu Ende raftriert — bei sich führte, bis er Bater wurde und seine Frau zeugte. Wollte Gott, ich wäre der erste Adam gewesen! . . Siebenkäs, ich beschwöre Dich, las wich diesem Gedanken besessen nachsehen und im ganzen Briefe kein Wort weiter vordringen, als was das Kniestürk won mir als erstem Menschwarer weiter malt! —

Gelehrte kennen mich wenig, welche vermuthen, ich wünsche beshalb ber Abam zu sein, well Buffenborf und wiele andere mir die ganze Erbe als eine europätsche Besthung im Indien bes Universums, als mein patrimonium Pouri, Pauli, Judan und übriger Apostel vechtlich zuerkennen, indem ich als der einzige Abam und Meusch, folglich als der erste

und lette Universalmonarch, wenn auch noch ohne Unterthanen, auf die ganze Erde Anspruch machen konnte und burfte. An solche Dinge mag wol der Babst als helliger, wenn auch nicht erster Bater benken, ober er hat schon vor Zahrhunderten daran gedacht, da er sich als dem Majoratund Erdherrn aller der Erde einverleibten Länder aufstellte, ja sich nicht einmal schämte, auf seine Erdenkrone noch ein Baar, eine himmel- und eine höllenkrone zu thurmen.

Wie wenig will ich haben! Blos barum hatt' ich ber alte und alteste Abam sein mögen, um an meinem Cochzeitabend mit der Eva außen am Spaliere bes Paradieses in unsern grünen Tänbelschürzen und in unsern Belzen auf und ab zu spazieren und eine hebräische Gochzeitrebe an die Mutter aller Menschen zu halten.

Ch' ich bie Rebe anfange, mert' ich an, bag ich vor meinem Falle ben überaus glücklichen Gebanken gehabt, bas Borgualicite von meiner Allwiffenheit aufzunotieren. — Denn ich batte im Stanbe ber Unfculb alle Wiffenschaften innen, die Universal = wie die Gelehrtenhiftorie, die verschiedenen peinlichen und andern Rechte, und bie alten tobten Sprachen fowol als die lebendigen, und war gleichsam ein lebendiger Binbus und Begasus, eine tragbare Loge zum hoben Licht und gelehrte Gesellichaft und ein Tafchen-Musenfit und furges goldnes Siècle de Louis XIV. - bei bem Berftande also, ben ich batte, war's bamals weniger ein Bunber, als ein Glud, daß ich bas Befte von meiner Allwissenbeit in mußigen Stunden zu Papier brachte: - als ich nachber fiel und einfaktig wurde, batt' ich bie Erzerpten ober ein rasonnierenbes Bergeichniß meines vorigen Biffens in Ganben und icopfte baraus.

"Jungfer! — fo fing ith hinter bem Parabies ben Ger-"mon an — wir find zwar bie erften Eltern und gefonnen, "die andern Eltern zu zeugen; aber Du benkst an nichts, "wenn Du nur mit Deinem Lössel in einen verbotenen Aepfels "Mus fahren kannst. Ich als Mann und Brotoplast sinne "nach und will heute im Auf- und Abgehen der Hochzeits"prediger und Strohkkranzredner — ich wollt, ich hätte mir "einen fremben dazu gezeugt — bei unserer heiligen Hands"lung sein und mir und Dir in einer kurzen Araurede vors"stellen:"

Die Zweifels - und die Entscheidgrunde ober die rationes dubitandi und decidendi ber Protoplasten — ober das erfte Eltern = und Hochzeit = Paar (ich und Du nämlich) begriffen im Restektieren und Betrachten — und zwar wie es betrachtet

in ber erften Pars bie Urfachen und Gründe, bie Erbe nicht zu besamen, sondern heute noch auszuwandern, das eine in die alte, das andere in die neue Welt und in der

zweiten Pars bie Grünbe, es bennoch bleiben zu laffen und zu heirathen; — worauf bann ein kurzer Elenchus ober usus epanorthoticus erscheinen und bie Nacht beschließen muß.

### I. Pars.

Anbachtige Buborerin! so wie Du mich ba flehst im Schafpelze, ernsthaft, benkend und recht: so sted' ich boch voll Narrheiten nicht sowol als voll — Narren, die mancher Beise als Einschiebsel burchschießt. Ich bin zwar kleiner Statur und bas Weltmeer \*) lief mir ziemlich über die

<sup>\*)</sup> Der frangöfifche Afabemift Mifolaus Benrion gerrete ben Abam bis ju 123 guß 9 Boll lang, hevam 118 guß 91 Boll. Die

Knorren und bespripte mein neues Thierfell; aber beim himmel! ich wandle bier mit einem Gaetuch umbangen, worin die Samerei aller Bolfer liegt, auf und ab, und trage bas Repertorium und die Verlagkaffe bes gangen Menichengefcblechts, eine aange fleine Welt und einen orbom pietum por mir ber, wie Saufferer ibr offnes Waarenlager auf bem Magen. Denn Bonnet, ber im Dagen mit ftect, wird, wenn er berausgehoben wird, fich niederfegen und es auf feinem Schreibpulte barthun, bag alles ineinander ftede, eine Parenthefe und Schachtel in ber anbern, bag im Bater ber Sobn, im Grofvater jene beiben, im Ur = Grofvater folglich ber Großvater mit feinem Inferat, im Urur-Großvater ber Ur = Großvater mit bem Inferat bes Inferats und mit allen seinen Episoden fige und warte. Sind denn Deinem Brautigam allhier - benn Dir, liebe Braut, fann man gar nicht faglich genug fein - nicht einverleibt alle Religionparteien und, die Braabamiten ausgenommen, fogar bie Abamiten \*), und alle Riefen, felber ber große Chriftoffel febes Bollerversonal - alle für Amerifa bestimmte Schifflabungen von Regern und bas roth gezeichnete Bactel, worin die von Englandern verschriebene Unfvacher und Babreuther Solbatesta ift? - Gena, fteh' ich nicht vor Dir und bin, wenn man mein Inneres anfieht, eine lebenbige Judengaffe - ein Louvre aller regierenden Baupter, die ich alle zeugen fann, wenn ich sonft will und mich nicht die erfte Pars abbringt? Bewundern wirft Du mich und boch auch auslachen, wenn Du mich aufmerkfam anschauest und Die

<sup>&</sup>quot;) Die befannte Sette, ble unbefleibet in bie Rirche ging.



Rabbinen berichten bas Obige, baß Abam nach bem Fall burch ben Dzean gelaufen. S. ben II. bibl. Discours von Saurin.

Sand auf meine Achfel legft und benift: hier in biefem Manne und Protoplaftifer finen nun alle Fatultaten und Manner - alle philosophischen Schulen und alle Rab- und Spinn = Schulen obne Bant - bie beften altfürftlichen Saufer. wiemol noch nicht rein aus bem gemeinen Schiffvolf ausgeflaubt - bie gange freie Reicheritterschaft, aber freilich noch unter ibre Rinsbauern und Sausler und Roffathen verbadt -Ronnenflöfter mit Monchflöftern legiert - alle Rafernen und Lanbesbeputierte, ber Domfapitel nicht zu gebenfen, Die aus ihren Domprobften, Dechanten, Senioren, Subsenioren und Domberren besteben! Beld' ein Mann und Engf! wirft Du bazu fegen. Du haft Recht, Gute! bas bin ich, orbentlich ber Gedthaler bes Meufden - Mungfabinets, ber Gerichthof aller Gerichte, noch bagu gang befest, ohne Abgang eines einzigen Beifiters, bas lebenbige corpus juris aller Biviliften, Kanoniften, Reiminaliften, Feubaliften und Bubligiften: bab' ich nicht Deufels gelehrtes Deutschland und 3oders Gelehrten = Lexifon vollständig in mir und 3odern und Deufeln felber, ber Supplementbanbe nicht zu erwähnen? - Ich wollte, ich konnte Dir ben Rain vorzeigen - biefes wurde, wenn mich bie zweite Pars überrebete, unfer erfter Tedfer und Rante fein, unfer Bring von Ballis, Rafabrien, Afturien und Brafilien - Du wurdest seben, wenn er burchfichtig mare - welches ich glaube - wie alles wie Bierglafer in ihm in einander ftedte, alle ökumenische Konzilien und Inquifizionen und Propoganben und ber Teufel und feine Grofmutter. - Aber Schonfte, Du baft vor Deinem Falle nichts von Deiner Scientia media niebergeschrieben wie ich und gudeft alfo ftodblind in bie Butunft hinaus. - Allein ich, ber ich gang hell burch fie blide, erfebe and meiner Chrestomathie, bag, foll' ich mich wirklich meines Blumenbachischen nisus forma-

tivus bebienen und in bas jus luxandae coxae ober primae noctis \*) beute einige protoplaftifche Blide merfen, bag ich nicht gebn Marren, wie etwan fonft einer thut, machen murbe, fonbern gange Billionen Behner und bie Giner bagu, angesehen alle in mir feghafte Stockbobmen - Barifer Wiener — Leipziger — Bapreuther — Bofer — Dubliner - Rubschnappler (und ihre Weiber und Tochter bagu) burch mich zum Leben fommen wurben, unter benen allemal gegen 1,000000 über 500 fein werben, bie feine Bernunft annebmen und boch feine baben. Duenna, Du fennft bie Menfchen noch wenig, blos zwei, benn bie Schlange ift feiner; aber ich weiß, was ich probuziere, und bag ich mit meinem limbus infantum zugleich ein Beblam aufmache. - Beim himmel! ich gittre und flage, wenn ich in bie Jahrgange ber Sahrhunderte nur grifchen bie Blatter hineingude und nichts barin febe als Blut-Rledfe und bunte Narren = Duob= libets - wenn ich bie Dube überrechne, bis ein Jahrhundert nur eine leferliche Sand ichreiben lernt, bie fo gut ift wie bie eines Elephantenruffels ober eines Minifters - bis bie arme Menschheit burch bie Trivial = und Winkelschulen und burch bie Sausfrangofinnen hindurch ift, fo bag fie mit Ehren in lateinische Lyzeen, in Fürften = und Jefuiterfdulen gefest werben fann, bis fie gar ben Secht = und Tangboben, bie Beidenftunden und ein dogmaticum und clinicum besuchen fann? Beim Benter! mir wird ichwall - Dich nennt freilich niemand die Bruthenne bes fünftigen Staarenfluge, ben Rabliau=Rögner, in welchem Leuwenhof 91 Millionen Stockfisch - Eier gablt; Dir legt man's nicht zur Laft, Ev-

<sup>\*)</sup> Im eigentlichen Sinn bie erfte Racht, weil Eva nach vielen Gelehrten ichon am Morgen ihrer Schöpfung die Obsibiebin wurde.

den, aber Deinem Manne, ber batte gescheibter fein (wirb man fagen) und lieber gar nichts zeugen follen als foldes Befindel wie die meiften Rauber find - gefronte Imperatoren auf bem romifchen Thron und Stattbalter auf bem romifden Stubl, wovon jene fich nach Antonin und Cafar und biefe nach Chriftus und Betrus nennen werben und unter welchen Leute find, beren Thronftubl ein Luneburgischer Torturftuhl ber Menschheit und ein Steinischer Beburtftuhl bes Gottseibeiuns ift, wenn er nicht gar ein umgefehrter Greve - Blat wirb, ber zugleich zu hinrichtungen bes Gangen und zu Freudenfeften ber Gingelnen bient \*). -Auch wird man mir ben Borgia, ben Bigarro, ben h. Dominifus und ben Botemfin vorwerfen. Gefett auch. ich wußte ben Borwurf biefer schwarzen Ausnahmen abzulehnen: fo werb' ich boch einraumen muffen (und Anti-Abams werben's utiliter afzeptleren), bag meine Abtommlinge und Roloniften feine halbe Stunde leben tonnen, ohne eine Thorheit zu benten ober zu begeben - bag ber Riefenfrieg ber Triebe in ihnen feinen Friebenfchluß, felten einen Baffenftillftand erhalt - bag ber Sauptfehler bes Menfchen bleibt, daß er fo viele fleine bat - bag ihm fein Bewiffen beinahe zu nichts bient als zum Baffen bes Rachften und jum frantlichen Gefühle frember Uebertre-

<sup>\*)</sup> Es scheint fast auf die Ineinanderverleibung des ernsten Tigers und des spielenden Affen hinzubenten, daß der Grevo-Blat in Baris zugleich die Richtstäte der Risselhäter und das Luftlager öffentlicher Bolffeste ist, das auf demselben Raum Pserde einen Königmörder zerreißen und Bürger einen König feiern, und daß die Feuerräder der Geräderten und die Feuerräder der Feuerwerfer benachbart nach einander spielen — schauerliche Gegenfäße, die man nicht häusen darf, wenn man nicht selber in die Nachahmung derer, die zur Rüge den Anlaß gegeben, verfallen will.

tungen - bag er feine Unarten nicht eber wegwerfen will als auf bem Tobtenbette, an bas ibm ein Beichtflubl geschoben wird, wie die Rinder vorber zu Stuble geben, che fie zu Bette gebracht werben - bag er bie Sprache ber Tugend lernt und liebt und ben Augenbhaften anfeinbet, wie bie Loudner fich frangofische Sprachmeister balten und ben Frananfen felber gram find. -- - Cba. Eba, wir werben fcblechte Ebre einlegen mit unferer Bochzeit; Abam beißet nach bem Grundtext rothe Erbe, und mabrlich es werben meine Baden gang baraus besteben und errothen, wenn ich nur an bie unaussprechliche und unausgesette Eitelfeit und Einbildung unferer Ur-Entel beute, Die aerabe mit ben Sahrhunderten schwillt. Reiner wird fich bei ber Rase gupfen als etwan einer, ber fich felber raffert - ber bobe Abel wird auf die Dedel ber geheimen Gemächer fein Familien - Wabben brennen laffen und ben Schwanzriemen feiner Baule in feinen Ramenzug verschlingen - Die Rezensenten werben fich über Die Stribenten, Diefe über jene ftellen - ber Beimlicher v. Blaise wird fich von Baifen bie Sand fuffen laffen, bie Damen von jebem, und Gobere ben ausgenabten Rodfaum. Deva, ich batte meine prophetischen Ertrafte aus ber Beltbiftorie blos erft bis ins fechfte Jahrtaufend fontgeführt, als Du gerade unter bem Baum anbiffest und ich aus Einfalt Dir nachaf und mir alles entfiel: - Gott weiß, wie erft die Narren und Närrinnen ber übrigen Jahrtausenbe aussehen. Jungfer! wirft Du jeto ben Sternocheidomastoideum. welchen Sommering ben Ropfnider nennt, gebrauchen unb bamit Dein Ja fagen, wenn ich Dir bie Frage vorlege; willft Du gegenwärtigen Gochzeitprebiger zu Deinem ehelichen Gemabl baben ? -

Du wirft freisich versegen: wir wollen wenigstens die zweite Pars anhoren, worin die Sache auch von ber andern

Seite betrachtet wird. — Und mabritch, wir hatten allerdings beinahe vergeffen, andachtigfte Buhörerin, jur

## II. Pars

au ichreiten und mit einander die Grunde ju erwägen, welche Protoplaften ober erfte Eltern bewegen, es zu werben und fich zu kopulieren und bem Schickfal zur Sae- und Spinnmafchine bes Leins und Banfes, bes Flachfes und Wergs gu bienen, beffen unübersehliches Remwert und Buggarn es um die Erbfugel windet. — Dein hauptbeweggrund — und Deiner hoffentlich auch - ift nach meinem Gefühle ber jungfte Tag. Denn falls wir beibe bie Entrepreneurs bes Menschengeschlechts werben: fo werb' ich alle meine Entel, bie am jungften Tage aus ber verfaltten Erbe aufdampfen, in ben nachften Nebenplaneten fich zusammenstellen feben gur letten Beerschau, und unter biefem Rinber = und Enkelfegen Leute antreffen, bie Verftand haben und mit benen fich ein Wort reben läßt; - Manner, beren Leben burch lauter Donnerwetter ging und die es in einem verloren, wie nach bem romischen Glauben bie Günftlinge ber Götter vom Donner erschlagen werben, und bie gleichwol in keinem Gewitter Augen ober Obren zubanden. - Ferner fleben bort, feb' ich, Die vier berrlichen beibnifchen Evangeliften, Sofrates, Rato, Epiftet, Antonin, Die mit ihren Reblen, wie mit angeschraubten 200 Fuß langen Feuersprigen - Schläuchen in allen Baufern berumgingen und folde por jeben verbammten Brand ber Leidenschaften hielten und ihn ganglich ausfbritten mit bem reinften beften Alben = Baffer. - Ueberhaupt von ben vortrefflichften Leuten werb' ich ber Ur-Baba und Du bie Ur = Mama werben, ift es uns fonft beliebig. 3th fage Dir, Eva, ich hab' es hier in meinen Erzerpten tungen - bag er feine Unarten nicht eber wearwerfen will als auf bem Tobtenbette, an bas ibm ein Beichtftubl geschoben wird, wie die Rinder vorber zu Stuble geben, che fie zu Bette gebracht werben - bag er bie Sprache ber Tugend lernt und liebt und ben Tugenbhaften anfeinbet, wie bie Londner fich frangofische Sprachmeister balten und ben Fransofen felber gram find. - - Cva, Eva, wir werben schlechte Ehre einlegen mit unferer Sochzeit; Abant beißet nach bem Grundtext rothe Erbe, und mabrlich es werben meine Baden gang baraus bestehen und errothen, wenn ich nur an bie unaussprechliche und unausgesetzte Eitelfeit und Einbilbung unferer Ur-Entel bente, Die gerabe mit ben Sahrbunberten fdwillt, - Reiner wirt fich bei ber Rafe gupfen als etwan einer, ber fich felber raffert - ber bobe Abel wird auf Die Deckel ber geheimen Gemacher fein Familien = Wappen brennen laffen und ben Schwanzriemen feiner Gaule in feinen Ramenzug verschlingen - Die Rezensenten werben fich über bie Stribenten, biefe über jene ftellen - ber Beimlicher v. Blaise wird fich von Waisen bie Sand fuffen laffen, bie Damen von jebem, und bobere ben ausgenabten Roctfaum. Seva, ich batte meine prophetischen Extrafte aus ber Beltbistorie blos erft bis ins fechste Jahrtaufend fortgeführt, als Du gerade unter bem Baum anbiffest und ich aus Ginfalt Dir nachaft und mir alles entfiel: - Gott weiß, wie erft bie Marren und Märrinnen ber übrigen Jahrtaufenbe aussehen. Jungfer! wirft Du jeto ben Sternacheidomastoidenm, welchen Sommering ben Ropfnider nennt, gebrauchen und bamit Dein Ja fagen, wenn ich Dir bie Frage vorlege; willft Du gegenwärtigen Gochzeitprebiger zu Deinem ebelichen Gemahl haben ? -

Du wirft freilich versegen: wir wollen wenigstens bie zweite Pars anhören, worin bie Sache auch von ber anbern

Seite betrachtet wird. — Und mabritch, wir hatten allerdings beinahe vergeffen, andachtigfte Buhorerin, gur

### II. Pars

tu idreiten und mit einander bie Grunde ju erwägen, welche Brotoplaften ober erfte Eltern bewegen, es ju werben und Ach zu kovulieren und bem Schickal zur Sae- und Spinnmafcine bes Leins und Banfes, bes Glachfes und Wergs gu bienen, beffen unübersebliches Remwert und Buggarn es um Die Erbfugel windet. — Dein hauptbeweggrund — und Deiner hoffentlich auch - ift nach meinem Gefühle ber jungfte Tag. Denn falls wir beibe bie Entrepreneurs bes Menschengeschlechts werben: so werb' ich alle meine Entel, bie am jungften Tage aus ber verfalften Erbe aufdampfen, in ben nachften Rebenplaneten fich zusammenftellen feben gur letten Beerschau, und unter biefem Rinber = und Entelfegen Leute antreffen, bie Verftand haben und mit benen fich ein Bort reben läßt; - Manner, beren Leben burch lauter Donnerwetter ging und bie es in einem verloren, wie nach bem romischen Glauben bie Gunftlinge ber Botter vom Donner erschlagen werben, und bie gleichwol in keinem Gewitter Augen ober Obren gubanben. - Werner fteben bort, feb' ich, bie vier berrlichen beibnischen Evangeliften, Sofrates, Rato, Epiftet, Antonin, bie mit ihren Reblen, wie mit angeschraubten 200 Fuß langen Beuersprigen = Schlauchen in allen Baufern berumgingen und folde por jeben verdammten Brand ber Leidenschaften bielten und ihn ganglich ausfbritten mit bem reinsten besten Alben = Baffer. - Ueberhaupt von ben portrefflichften Leuten werb' ich ber Ur-Bapa und Du bie Ur=Mama werben, ift es uns fonft beliebig. 3th fage Dir, Eva, ich hab' es hier in meinen Erzerpten

und Rollettaneen Schwarz auf Weiß, bag ich ber Borfahr, ber Abnberr, bas Bethlebem und bie plaftifche Ratur eines Ariftoteles, Blaton, Shatfpeare, Remton, Rouffeau, Gothe, Rant, Leibnit fein werbe, insgefammt Leute, bie noch gescheidter benten als ihr Protoplaft selber. Eva, wirkliches angefebenes Mitglied ber gegenwärtigen fruchtbringenden Gefellichaft ober produzierenden Rlaffe im Staat, die aus Dir und bem Traurebner bestebt, ich fcmore Dir, ich werbe eine Stunde voll einiger feligen Emigkeiten haben, wenn ich auf dem Nebenplaneten ben Rreis von Rlasfifern und von Wiebergebornen flüchtig burchlaufen und endlich vor Wonne auf ben Satelliten niederknieen und fagen werbe: guten Morgen, meine Rinder! Ihr Juben thatet fonft gebeime Stoß = und Schuggebete, wenn euch ein Beifer auffließ; - aber was foll ich fur eines thun, bas lang genug ift, da ich alle Weise und Fakultiften auf einmal febe, und Blutverwandte vor mir, die fich mitten im Wolfhunger ber Triebe gleichwol ber verbotenen Aepfel und Birnen und Ananas zu entäußern wußten und bie mitten im Wahrheitburfte feinen Gartendiebstabl am Baum bes Erfenntniffes begingen, indeg ihre erften Eltern bas verbotne Dbft angriffen, ob fie gleich nie Bunger fühlten, und ben Baum bes Erfenntniffes, ob fie gleich alle Erfenntniffe ichon hatten, bie ber Schlangennatur ausgenommen. Dann werb' ich vom Boben aufsteben und unter ben Entel = Schwarm bineinlaufen und einem auserlesenen Nachfahrer von mir an bas Berg fallen und meine Arme um ihn fcblingen und fagen: "Du "treuer, guter, gufriebener, fanfter Cobn - und hatt' ich meiner Beva, ber Bienenmutter ber gegenwärtigen Immen-"Schwarme um uns ber, niemand als nur Dich in eine "Brut=Belle figend zeigen tonnen in ber zweiten Pars meines "Trau = Sermons, Die Frau batt' es überlegt und mit fich

"reben laffen." . . . . Und ber treue gute Sohn bift Du, Sieben fas, und liegft und bleibst an ber heißen rauhhaarigen Bruft

Deines

Freundes.

# Nachschrift

### und Clausula Salutaris.

Berbente mir biefen meinen luftigen Sausball und Berentang auf bem Lumpenpapier nicht, ob Du gleich leiber ein Infinitefimal = Theil bes beutschen Bolferftammes bift und als folder einen folden Ibeentang weber leiben noch begreifen follteft. Daber laff ich für die beutsche Unbehülflichkeit auch nichts bruden, fonbern werfe gange Bogen, bie ich mit bergleichen schäfernben Ibeen = Fischen vollgelaicht, anftatt in ben Buchladen fogleich in ben Ort, wohin folche Werte fonft, weil fle bie Durchganggerechtigkeit burch ben Buchla= ben ausüben, erft im Alter kommen. — 3ch war acht Tage in Sof und privatifiere jego in Bayreuth; ich fchnitt in beiben Stäbten Befichter, nämlich frembe Gilhouetten; Die meiften Ropfe aber, die meiner Papierscheere fagen ober ftanben, muthmaßten, es fei in meinem nicht richtig. Schreibe mir bas Bahre von ber Sache; benn es mare mir nicht gleichgultig, weil ich fowol in Bermachtniffen als in anbern burgerlichen Berrichtungen behindert murbe, falls ich, wie gefagt, wirklich nicht recht gefcheibt mare. - Schließe noch bei taufend Gruge und Ruffe an Deine fromme und icone Lenette, und ein Rompliment an ben G. Schulrath

Stiefel, nebft einer Frage, ob er mit bem Manifter Stiefel, Bredigern zu Golgborf und Locau (bei Bittenberg), von weitem verwandt ift, ber bas Enbe ber Welt (und irrig. glaub' ich) auf fruh um 8 Uhr 1533 weiffagte und am Enbe nur fein eignes erlebte. - Auch leg' ich fur Gudy beibe unb für ben Brogrammen - Anzeiger 2 Brogrammen von Brofeffor Lang allhier, bie bapreuthifden Generalfuperintenbenten betreffend, und eines vom Dr. Frant in Bavia bei. - Ein reig =, fraft =, geift = und feelenvolles Mabchen wohnt bier im Gafthofe gur Sonne vornen heraus (ich hinten binaus). 36 fammt meinem Gefichte gefall' ihr unbeschreiblich, was ich fehr gern glaube, ba ich Dir so abnlich febe und uns beibe nichts unterscheibet als blos ber Fuß, mit bem ich 3ch rubme mich baber vor Sconbeiten nur meiner Schwachheiten und Deiner Aehnlichkeit. Sab' ich recht ge= bort, so ift die Dame eine arme Nichte bes alten Obeims mit ber gerbrochnen Glasperude, ber fie auf feine Roften ftubieren läßt für bie Che irgend eines vornehmen Rubs fonabolers von Stand. Es fann fein, bag ber Frachtzettel fie als Brautigams-Gut balb zu Guch fchidt. . . . weit meine alteften Neuigkeiten! Die neuefte kann erft kom= men, nämlich Du felber zu mir nach Babreuth, wenn ich und ber Frühling mit einander (benn übermorgen reif' ich ihm nach Stalien weit entgegen) wieberfehren und wir, ich und ber Leng, gemeinschaftlich bie Welt auf eine Art ausschmuden, baß Du gewiß in Bahreuth felig fein wirft, fo fehr find beffen Baufer und Berge zu loben. Und fo leb' etwas mohl!

Alle schwören barauf, baß ber Ruhschnappler von Stande, für welchen bie Nichte bes Beimlichers ftubiert, niemand ift als der Benner Rosa, welcher bas noch übrige

Stilmpfchen von seinem herabgebrannten Berzen, bas für bas Ansteden ber Gerzen ber ganzen weiblichen Welt, wie bas Gemeinlicht eines Wirthes für bas Ansteden ber Köpfe einer tabactrauchenben, bisher gebrannt, zu einer Brautsfadel verbrauchen und sie damit nach seinem Sause leuchten will.

Da im Briefe brei Simmel inliegend waren, für jeben Seligen einer - für bie Frau bas Rompliment - für ben Belgftiefel bie Brogrammen - für ben Abvotaten ber Brief felber: fo murb es mich nicht gewundert baben, wenn bas beschenfte Rleeblatt und Terzett vor Freuden getanzt batte. Der berauschte Rath — benn bas frohliche Blut flieg in feinen mäßigen Ropf - folug bie Werke, obgleich bas gewürfelte Tifchtuch ichon aufgebreitet mar, auf biefem auf und schnitt und griff bungrig bie 3 gedruckten Boreffen und literarischen petits soupées auf bem zinnernen Teller icon por bem Beten an, bis ibn bie Bitte, ju bleiben, erinnerte, zu weichen. Aber unter bem Scheiben bat er fich als Sporteln für bie Dube, bas Aufträgalgericht und ber Mittlermann zwischen Beiben, ober bas binbenbe Laugenfalz zwischen feinem Del und ihrem Baffer gewesen zu fein, einen neuen Schattenriß Lenettens aus; benn ben alten, von Leibgeber ausgeschnittenen, worauf ibn beffen Brief gebracht, und ben er befanntlich zum Befchent befommen, hatte er zufällig in fein Nachtfamifol geftedt und mit biefem und beffen abnlicher Farbengebung in die Waschwanne geschickt. "Der Riß "foll noch heute vom Stavel laufen," fagte Siebenfas. Als ber Schulrath die Cheleute verließ, und er's Lenetten anfah, bag ihr Ringfinger jeso einen weichern Chering anbatte, welchen nur er weiter gefeilet und mit Seibe ausgefüttert zu haben glaubte: so fcuttelte er freudig ihre Band und fagte: "ich will ja willig fo oft fommen, als nur bas

Digitized by Google

"Meinfle verfillt, ihr fcarmenten Leute." Lonnette antwortete: "ja, recht oft." Aber Siebenkäs fette hingu: "noch öfter!"

Inden schieden bei binderher ber Ring fast wieder zu bericken, und Abjunkten der philosophischen Fakultät müssen, da sie Geelenschre lesen, sich wundern, das der Abvokat unter dem Effen wenig mit der Fran, und sie mit jenem sprach; aber der Grund war, der Lelbgeberische Brief lag flatt des weisen Brodes neben dem Teller und Brode, und sein seutiger-Liebling glänzte aus Bahreuth über das weite dunstige Dunkel herüber an seine Seele — ihr erstes künstiged Anstinandersallen schwebte zanderisch seinen Senszen vor — die Sossinung senkte ihr reinigendes Licht in den dunupfen mesphitischen Schacht, worin er zeho kenchte und grub — und der künstige Frühling fland wie ein mit Lichtern umhangner Münsterthurm hell und hoch in der Ferne und trieb seine Stralen durch die diete Racht herüber. . . . .

Endlich kam er wieder zu sich, nämlich zur Frau — Leidgebers Kraschilb hatt' ihn ohnehm über die steinige spizzige Gegenwart der Jufälligkeiten weggehoden — der alter Treund, der oben im Chor das Gesicht der Araut ausgesschnitten und der nachher bei der ersten Flitterwoche mitgewesen, warf ihm die Blumenkentenschlinge über und zog ihn damit an die stille Gestalt naben sich heran: "Nu, liedste Lenette, "wie ist denn Dir?" sagt' er erwachend und nahm die Sand der Ausgesöhnten; aber sie hatte die weibliche Unart, nämber Ausgesöhnten; aber sie hatte die weibliche Unart, nämber Ausgesöhnten; wenigstens verschop, und daß sie gerada dam, wann die Ehrenerklärung und die Abditte eines Festerssichon vorüber war, auf eine neue Einsicht der Altem antrug. Die wenigsten Cheweiber — leichter die Rächsen — reichen einem Manne eilig die Hand und sagen: ich din wieder gut.

- Benbeline bielt awar fine bier, aber gu fole; mit gog fie burtig meriet, um bas Thichcuth zu nehmen; bas er mib spannen und brachen que beifen gebeten wurde gint Tuch-Burfel. Er that's und lächelte - fie fab genau auf bie rechte Geviertung bes weißen Langviereds - errbiich bei bent letten und biefften Biered bielt es ber Dann fest - fie zerrte und wollte ernftbaft ausfeben - er fcauete fie liebeelch an - fie muste boch lächein - ba entrif er ihr bas Tuch und brudt' es fchwell auf ihre Bruft und fich bezu und fagte in ihren Armen: "Diebin, wie kannft Du fo fein gegen "ben alten Raug Giebentas, ober wie er fonft noch "beißt?" - Dun bon fich ber Regenbogen eines hellern Le= bens über Die einfidernbe Gunbfint berüber, welche bisber bent Chepanre ichon bis an bie Gerggrube gestiegen war. . . . . Aber freilich, ihr Lieben, bebeuten jesige Megenbogen oft bas Begentheil beffen, mas ber erfte verhieß.

Der Preis, ben er seiner Königin bei viesen Abssenseste bes herzens zuerkannte, war eine verdindliche Bitte um ven Schatten ihres holden Gesichts, um morgen damit dem Pelzestiefel ein Geschank und eine Freude zu machen. Ich din zwar jeht gesomen, für gebildete Menschen sein Abschatten bier abzuschatten; aber dies beding! ich wir, daß man nicht aussiehe, daß eine Feder ein Binsel set — oder ein Binsel ein Boussiergriffel — oder ein Brissel ein Blumenstaubsaben, der eine Litten = und Rosen = Generazion nach der andern ersschafft.

Der Abvokat ließ sich vom Schuster Focht ein Silhoneiten-Bret vorstreden; nämlich vie Façabe einer nenen Taubeihöhle. In vas eirunde Portal des Breies griff die Schulder Lenettens wie ein Einlegemeffer ein — ein weißer Bogen Papier war als Gunnbierung von de Pilas varüber geragelt — der schöne warme Kopf wurde ans steife Bapter

Digitized by Google

angebrudt - er feste ben Bleiftift oben an ber Schattenflirn enthaltfam an, fo fchwer es auch war, in einer folchen Rachbarichaft ber Wirklichkeit nach bem blogen Schatten zu greis fen - und fubr bie blumige icone fteile Anbobe voll Rofen und Lilien herunter. . . Aber es tam nicht viel Sonberliches heraus: man bachte, er habe bas hinterhaupt leiblich abgeschattet. Er ichielte immer auf bie farbig befeelte Flache neben feiner Band gurud und rif baber fo fchlecht ab wie ein Schachtelmaler. "Wondeline, Dein Ropf fist auch "nicht eine Minute feft," fagt' er. Allerdings fcwantte ibr Geficht wie ihre Gehirnfibern vom ftartern Gange bes Bergens und Athems: auf ber andern Seite aber ftolperte feine Reißfeber über bas fanft erhobne Bilbwerk ber fleinen Rafe, fiel in die Spalte ber Lippe und ftranbete auf ber Untiefe bes Rinns. Er füßte bie Lippen, bie er nicht treffen konnte und bie fich immer zu fehr öffneten ober verschloffen, und holte einen Rafterspiegel und fagte: "ba fieh, haft Du nicht "mehr Gefichter als Janus ober ein inbifder Gott? -"Der Rath muß benten, Du hatteft Gefichter geschnitten, "und ich fie gezeichnet. — Schau, ba baft Du gewantt und "ich bin Dir nachgeset mit einem Gemfensprung, jeto greift "ber Borfprung bes obern Gefichts über bas untere wie eine "Salbmaste binaus. Bebente nur, wie ber Rath morgen "guden wirb." - "Guter, nur noch einmal; ich will ja "alles thun, bamit es bubich ausfleht," fagte errothenb Le-Bebo prefite orbentlich ein erftarrenber Gals bas weiche Geficht an bas Reiß-Bret, aber indem ber Mann mit feinem Legeftachel bes Riffes über bie Stirn nieberglitt, bie ein Rugelausschnitt aus einer weißen Salbfugel zu fein fcbien - fo vernahm er ftatt bes Athems ein gitternbes Burudftemmen beffelben und fab ein anglübenbes Angeficht vom ichwellenben Athem. . . . Sier ichlug auf einmal ber Arg-

woon, wie ein zerspringenber Branber, barte Trummer feiner Freude an fein Berg, ber Argwohn: "ach, liebt fie ibn vielleicht boch gewiß?" - (namlich ben Rath) . . . . Seine Feber blieb im ftumpfen Winkel zwischen Stirn und Rafe wie bezaubert eingestochen - er horte nun bas zitternbe Ausathmen vernehmlich - feine Aenabel zog fcmarze gurden am Ranbe bes Schattens binab, und als er auf bem zugebrückten Munde fodte, auf bem bisber nichts marmes gewesen mar als feiner und ibre Morgenandacht, und als er bachte: .. auch bas foll mich treffen? auch biefe Freube .. foll mir genommen werben? - und ich foll mir bier eigen-"banbia meinen Scheide = und Urias = Brief auszeichnen?" fo fonnt' er nicht mehr - er fonellte bas Reiß-Bret von ibrer Achsel - fiel an ben verschloffenen Mund - füßte ben gefangnen Seufzer auf - brudte feinen Argwohn gwiiden feinem und ihrem Bergen tobt und fagte immerfort; "erft Morgen, Lenette! - Burne nur nicht! Bift Du "benn nicht mehr wie in Augfpurg? - Berftebit Du mich "benn? — Beift Du etwan, was ich will?" — Sie antwortete unschuldig: "ach, Du wirft es übel nehmen, Fir-"mian - nein, ich weiß es nicht." - Und bie Gottin bes Kriebens nahm bem Gotte bes Schlafes ben Mobnitrang ab und flocht ihn in den Delfrang ein - und führte bas Chepaar befrangt und ausgesobnt und Sand in Sand in bie blinkenden Gisfelder ber Traume - in ben magifchen getufchten hintergrund bes grellen bunten Tages - in unfere bunfle Rammer voll beweglicher Bilber einer verkleinerten Belt, mo ber Menfc wie ber Schopfer unter niemand wohnt als unter Gefcobfen.

### Ende ber Borrede

und

## bes erften Banboens.

Der Leser wird noch and dem Anfange der Boreche wissen, daß ich so gkiellich war, den aleen Kansmann auf eine große Mohngarde zu bringen und feiner Tocher ein swohe Baubhützensest und den Gerzblättern des gegenwärtigen Sansgärtchens zu geden. . Aber der böse Feind weiße einen Plagregen auf unfre schönsten Veuerwerke zu weden. Ich that nichts als meine Psilcht, wenn ich eine Kleine Tassen-Leihbibliothek für ein armes stilles Ding von Mädchen war, dem der Alte keinen Ungang zuließ, der vernänftig war, als den mit dem Papagai und mit dem vorigen Gerichthalter.

Der erste stand in seinem Baner neben ihrem Diatensfaß und Schmienbuch und externte von ihr, was ein Buchshalter als Deutsch = Italiäner zur Korrespondenz zu wissen beider als Deutsch = Italiäner zur Korrespondenz zu wissen beiden Kasche. Lind da ein Papagei allemal durch einen Kaschensstelle am Käsig zu Sprachlachen ermuntert wird: so saben beide, die Sprachmeistenin und der Bögling, mit einneber hinein. — Das andere, der Gerichtwätzer war ich. Aber der Gauptmann ließ sie — aus Furcht wer und verfährerischen Prinzessimmenräubem und Nandbienen und weil ihre Muster todt war und weil sie in der Schreibftube zu brauchen war — mit keinem Gerrn reden als unter sechs Augen und vor eben so viel Ohren. Daher kam selten ein Gerr, außer mir, anstatt daß sonst ein Bater sich durch eine blühende Lochter

ganze mannliche Infektensammlungen ins Sous lockt, wie ein Mitteschaum, ber am Fenster in Blüte steht, Wespen und Bienen in die Stube zieht. Es war nicht eines zehen Sache, wenn er ein geschesdies Wort — b. h. eines, bas der Buter nicht hörte — mit ihr veben wollte, erst vor diesem Argus bas Bidtenregister zu ziehen und eine Stunde zu orgeln und hundert grüne Augen zuzusperren, um in zwei blaue zu schauen; meine Sache war es zwar, aber die Welt höre, was mir für ein Dankpsalm und für eine Dankabresse dafür ward.

Der Alle hatte sich nämlich — mistranisch burch mein langes Dasitzen am vorigen Abend geworden — an diesem ware angestellet, als schlief' er, um zu sehen, auf was ich ausginge. Sein eiliges Entschlasen, wie sich ver Leser aus dem Anstwege bieser Borrede bestant, hätte mich überhaupt mehr frappieren sollen; ich hatte noch dazu selber schon auss Gegentheil gerechnet und ihm deswegen Extraste aus mehren Borreden als dieser zu Nillasruhen oder Schlaspulvern zugebacht. Denn obgleich die Nadbinen lehren, daß 12 Geustebe mit leerem Gewässiche vom himmet gesallen wären und daß 9 davon blos die Weiber ausgegriffen hätten "): so ist boch nur mit der Einschränfung wahr, daß sich die Vorredener — und die Rechtssteunde — besagte 9 Körbe zu ihrer Nutniesung erheirathet haben, von ihren Weibern als Einzgebrachtes.

Der diebische Horcher wartete liegend meinen Rapport von den 2 Blumenfticken und von den 4 Kapiteln bieses Berkleins ab: am Eude bes vierten pratte er in die Sobe wie eine aufschnellende Maulwurffalle, worauf man getreten hat, und siel mich von hinten mit folgender hatdigungpredigt

<sup>\*)</sup> Buxt. lex. p. 221.

an: "hat Sie benn ber lebendige Teufel beim Schopf? — "Sie kommen aus Berkin und wollen meiner leiblichen Tochter "da atheistisches windiges Nomanenzeug in den Kopf "segen, daß sie in kein Komtoir mehr taugt, wie? Rachen "Sie mir meinen nicht warm, herrrr! —

"Nur auf ein Wort!" (fagt' ich gelaffen und zog ihn in die finftre ungeheizte Nebenstube hinaus) "herr Bopf-"haupt, nur auf ein halbes Wort!"

In ber bunteln Safrifteiftube legte ich bie zwei Banbe auf feine Achfeln und fagte: ". Bopfhaupt, - benn fo "hieß unter Rarl bem Großen ein jeber hauptmann, weil "bamals bie Solbaten — wie jeso die Weiber — einen Bopf "ftatt einer Fahne vor fich hatten \*). - 3ch beiße mich "beute, wo bas alte Sabr untergebt und ein neues auf, mit "Ihnen nicht herum; ich betheur' Ihnen, bag ich ber Cobn \*\*) "bes \*\*\*\* en bin und bag ich Sie nicht wieber febe und "baß Sie gleichwol alle Wiener Briefe haben follen. Aber "ich bitte Sie um Gottes Willen, laffen Sie Ihre Due "Tochter lefen. Jeto liefet jeber Raufherr, ber fie beiratben "tann, und jebe Rauffrau, die ichon einen bat: und gesponnen "und gefocht wird in unfern Tagen - bas feben Sie aus "ben Bemben und Banften — bei aller Lefture noch immer "genug. Und verführen — fann ein Lefer gerabe eine Leferin "am schwerften und eine ABC-Schützin am beften. — — "Das feben Sie an ber Stenzin. B. Sauptmann, ich "bitte Sie!"

"Ei, daß dich — über den lebendigen Windfächel! was "kummert Sie mein Ding drinnen (seine Lochter)?" war

<sup>\*)</sup> Mofers osnabrudifche Geschichte 2c. 1. Th.

\*\*) Wer ben Hesperus später lieset als biese Borrebe, bem muß bie unschuldige Reugierbe gelassen werben. Der andere hat sie schon gestillt.

feine Replif. - Ein mabrer Bladbafen mar's fur mich, bag ich in ben 2 beiligen Abenden nichts, unter bem größten relatorifchen Feuer, nichts von ber Tochter in die Banbe aenommen batte als - ftatt ber ihrigen - etwan für einen Grofchen Ropfhaar, bas mir noch bagu in die Finger ordents lich muchs. Es ware wenig gewesen, im biographischen Relatorium ibre Ganbe zu ergreifen, es mare gar nichts gewefen; aber wie gefagt, ich hatt' es bleiben laffen: Du, hatt' ich zu mir gefagt, genieße ein icones Geficht wie ein Gemalbe, und eine weibliche Stimme wie einen Rachtigallenton und zerfnulle bas Gemalbe nicht und erbrude bie Philomele nicht! Wie, muß benn iebe artiftische Tulve zu einem Salat, jedes Altartuch zu einem Ramifol \*) verschnitten werben? - Bei folden Grundfasen ift jebem leicht bie Angft begreiflich, in ber ich fonft fast alle Abende über ben Einbruck war, ben etwan meine Geftalt in Baullinens Berg nachlaffen konnte, bis ich mich bamit beruhigte, bag ich ein Abvokat und Berichtbalter mare und baf ich mich also über zweierlei Schonbeiten Miltons erhobe, über feine poetischen und über feine physiognomischen, die dem Boeten den Etelnamen Dif Milton zugezogen.

— Unter allen Bahrheiten glaubt man die am letten, daß gewiffe Menschen mit keiner zu bekehren find: — daß der Bopfhaupt unter diese gewiffen gehöre, siel mir spät endlich bei, und ich nahm mir vor, ihm keine andre Bredigt zu halten als meine spaßhaste Straf- und Ofterpredigt \*\*):

\*) In bem Mittelalter wurde am erften Oftertage auf ber Rangel Spaß gemacht, ben man ein driftliches Oftergelächter bieg.



<sup>9)</sup> Brofulus, Landpfleger bes Genferichs, ftahl alle orthobore Kirchen in ber Zeugitanischen Brovinz in Afrika aus und ließ bie Altartucher zu Kamisolern und hofen verarbeiten. Simonis chriftl. Alterthum. p. 286.

"G. Bopfhaupe, letier, Mile hort feuft jeben Ton, Sie "haben ben guten Sommervogel ind Belef-Aupier-Buch fest"gefpließt; aber am jüngsten Gerläste vertlag' ich Sie, baß
"Sie ihr meine Werfe nicht zu lefen geben. Ich wollte, "Sie hätten fich nur wenigstens so lange schlafend gestellt, "bis ich ihr bie übrigen Theile von ber Aufschnappelischen "distorie hätte anderzählt gehabt, well gerube in ihnen die "wichtigsten Dinge, Sieben kafens Bank, Aob und heirnah "vorkommen. — Mile! ich werbe aber meinen G. Berleger "im Berlin ersuchen, Ihnen die folgenden Theile, so bald sie "and ber Presse gehoben sind, noch sencht wie eine Zeitung "pu übermachen. — Und damit Gott besohlen, S. Bopf"haupt, er schense Ihnen statt von neuen Jahrs ein vemes "Oerz und der guten Tochter ein zweites in ihres hinein."

Der Clementenftreit unfrer ungleichartigen Beftanbtheife wurde immer lauter; - mehr fag' ich nicht, weil jeber Belfah Bachfucht icbiene. Gludlich preise - bas barf ich zu allen Beiten sagen - gludlich preise fich iebe Lochter (aber bie wenigsten ertennen ed), bie meine Berte lefen barf, wenn ber Bater wacht. - Ungludlich ift jeber Dehrmannische Bebiente, weil bas Bonfhaupt ihn wie einen Bindhund aushungert ju Schnellern gaufern, aber nicht auf bem Rlavier, fo wie bie Rinber ber Sanger nichts ju effen friegen, um beffer gu fpringen! Und glüdlich ift jeber Durftige, ber nichts mit ibm ju thun bat, weil Jafob Dehrmann allen Menfchen gerabe fo viel moralischen Rrebit gibt, als fie taufmannischen baben, an welches Refrutenmaß bes Werthes ibn bie Raufleute gewöhnt haben, die einander mit metallnen Ellen meffen! Blos gang Arme bat er als Buggeftelle feiner Dilbe lieb, weil er Almofen, bie er im Ramen und aus bem Rammerbeutel ber Stadt vertheilt, für feine balt. . . Friebe fei mit ibm! hatte nur banials bas Briebenfeft ber Geele, bas ich im

Fruchtftude biefes Buchs befchrieben "), noch nicht mit feiern belfen und hatte über bas Erlafjahr, bas in unferm Gerzen fo lange gegen alle movalische Schuldner bauern foll, wie ber lange Reichstag, noch wenig von dem gelefen, was ich barüber geschrieben; ich hatte sonft bem Bopfhaupt nicht einmal widersprochen.

Durch meine Abfchiebrebe an bie Tochter argert' ich ihn leiber noch einmal, weil ich ihr und ihm einerlei wünschte, um zu verbergen, wem ich wunfchte: "3ch fage Ihnen, "S. Bopfhaupt und Mabemoisette, ein langes Lebewohl — "ich werbe Ihnen Beiben teine meiner Lebenebeschreibungen "in elvfischen Abenden ohne Abschweifungen mehr ergabten "fonnen, und die h. Abende und die h. Tage werben vorüber-"geben, ohne bag ein Dann ins Saus tritt, ber Gie Betbe "febr rubrt. Das Schitfal erftatte Beiben bie Buchermacher "burch Buther - es gebe bem tragen Bergen zuweilen einen "poetifchen Gefag, ber fillen Bruft einen füßen Geufzer, ber "fle mit Abnungen fcwellt, Ihren beiben Angen einige "Tropfen, wie fie ein Anbante anspreßt, und führe Gie aus "bem heißen Sommer von Dabe ftatt in einen Nach-"fommer in einen Blibemben fingenben Leng . . . . Und gute "Nact!" -

— Und wär's mein Erbfeind: er wurde mir nuhe gehen, wenn ich beim Abschiede dächte: Du siehst ihn nicht mehr. Baulline war eigentlich keine Erbseindin. — Draußen auf den Gassen liefen noch mehre Neugahr-Graudanten, die Nacht-wächter, herum, die ihre Wünsche in Blas-Must festen und in schechte Berse. Mich bewegt auszeit ein steifer altväterisser rober Bers, zumal aus einem ihm angemesnen Munde, inniger als ein sasilofer neuer mit elenden Eis- und Veder-

<sup>\*) &</sup>quot;Das Seft ber Sanftmuth am 20ten Marg." Ge beschließt bas britte Banbden.

blumen, und eine ganz elende Poefte ift besser als jede mittelmäßige. Ich beschloß, zum Thore hinauszugehen und die Bruft voll sehr unähnlicher Bewegungen — eben weil es erft 11 Uhr und die kalte Nacht voll Sterne war — und weil es die letzte des Jahrs war und ich in das neue nicht wie in das zweite Leben schlasend übergehen wollte, sondern wachend — ich beschloß, die schlagende erhiste Bruft ins Freie in einen stillern Zirkel zu tragen. . . . .

Wenn man einen Menschen in eine unabsehliche leere Sarawufte laufen ließe - und ihn nachher wieder in Die engfte Ecte brudte: fo wurde ibn baffelbe fonberbare Befühl feines 3ch anfallen - ber großte und ber fleinfte Raum beleben gleich febr bas Bewußtsein unsers 3ch und feiner Berhaltniffe. Richts wird überhaupt ofter vergeffen als bas, was vergiffet, bas Ich. Nicht blos die mechanischen Arbeiten ber Bandwerter gieben ben Menichen ewig aus fich beraus: fonbern auch bie Anstrengungen bes Forschens machen ben Belehrten und ben Philosophen eben fo taub und blind gegen fein Er und beffen Stand unter ben Wefen; ja noch tauber und blinder. Richts ift schwerer, als einen Gegenstand ber Betrachtung, ben wir allzeit außer uns ruden und vom innern Auge weit entfernen, um es barauf zu richten, gu einem Begenftanbe ber Empfindung zu machen, und zu fühlen, daß bas Objekt bas Auge felber fei. 3ch habe oft gange Bucher über bas 3ch und gange Bucher über bie Buchbruderfunft burchgelefen, eh' ich gulest mit Erftaunen erfah, baß das Ich und die Buchstaben ja eben vor mir figen.

— Der Leser sei aufrichtig: hat er nicht sogar jego, ba ich barüber ganke, vergeffen, baß er hier Buchstaben vor fich hat und sein Ich bazu? —

Aber braußen unter bem ichimmernben himmel und auf einem Schneeberge, um ben eine gestirnte weite ftarre Flache

glimmte, riß sich bas Ich von seinen Gegenständen ab, an denen es nur eine Eigenschaft war, und wurde eine Berson, und ich sah mich selber. Alle Zeit-Absätze, alle Reujahrund Geburttage heben den Menschen hoch über die Wogen um ihn heraus, er wischt die Augen ab und blicket im Freien herum und benkt: "wie trieb mich dieser Strom und überntäubte mein Gehör und überslutete mein Gesicht! — Jene "Auten drunten haben mich gezogen! Und diese oben, wenn "ich wieder untertauche, wirbeln mich dahin!"

Ohne diefes helle Bewußtsein bes Ich gibt es keine Freiheit und keine Gleichmuthigkeit gegen ben Andrang ber Belt.

Ich will in meiner Erzählung fortsahren. Ich stand auf einem Eisberge, obwol mit einer glühenden Seele — ber zerspaltne Mond schien hell hernieder und die Schattenstücke der Tannenbäume um mich lagen wie zerstückte Glieder der Nacht schwarz auf dem Liliengrund aus Schnee. — Drüben, weit von mir, knieete, wie es schien, ein Mensch unbeweglich auf der Straße:

Setzt schlug es 12 Uhr und das schlachtenvolle Jahr 1794 fiel mit seinen Strömen von Blut in das Meer der Ewigkeit; das nachsummende Wogen des Glodentons sagte mir gleichsam, jeto hat das Schickfal euch hinfälligen das alte Jahr mit dem 12ten Schlage bei der Versteigerung von Minuten zugeschlagen.

Der knieende Menfch auf ber Strafe ftand nun auf und ging eilig bavon. Ich konnte im hellen Mondlicht ihm und seinem Schatten lange nachsehen.

Ich verließ meinen Berg, ben Granzhugel zwischen zwei Sahren, und ging hinunter auf die Strafe, wo der Mann geknieet hatte. Ich fand einen Kreuzweg und ein verlornes handbickes schwarzlebernes Gebetbuch in Duobez, deffen Blatter

gelb gelesen waren. Auf bem einzigen weißen vornen stand der Name des Bestigers, bessen Knies hier tiese Spuren in das harte Glatteis gestählt hatten. Ich kannt' ihn wohl, es war ein sogenannter Häusler, der zwei Sohne in den jezigem Krieg stellen mussen. — Als ich weiter nachsah: fand ich im Schnes einen Kreis, den der suchtsamkeite als einen Ring gegen bose Geister gezogen hatte.

3ch errieth alles; ber Blodfinnige, beffen Geele in einer ringformigen Sonnenfinfternig lebte, wollte in ber feierlichen Racht bas ferne bumwfe Donnern ber Bewitter in ber Bufunft beborchen und batte fich nicht mit bem Rorber. fonbern mit ber erniedrigten Seele auf bie Erbe gelegt, umt ben Borfdritt ber fernen Feinde ju boren. "Gingefdrantte "bange Geele, bacht' ich, warum follen über bie beitre Hille "Racht die fünftigen Tobten mit ihren Bunben giehen und "Deine schlafenben Göhne ohne Glieber? Warum willft Du "fcon die fliegenden Flammen der Fenerbrunke feben und "alles buftre Betummel bes ungebornen Jammers, ber noch "feine Bunge hat, vernehmen? Warum follen auf bie Garge, "Die im fünftigen Jahre noch, wie in Beftzeiten, ohne Aufafchrift fteben, die Ramen kommen? - D, Dein Salomons-Ming bat Dich nicht befchirust gegen ben würgenben Beift "in unfrer Bruft. - Und die ungeftalte Riefen-Bolle, hinter "ber ber Tob und die Zufunft fteht, wird, wenn wir nabe "an fie treten, ber Tob und bie Butunft felber." . . . --

In folden Stunden legen wir alle gern unfern hut und unfern Dezen auf die Bahre und und bagu — die beralteten Narben brennen noch einmal und unfer falfch geheiltes Berz wird wie ein übel eingerichteter Arm wieder gebrochen. — Aber ber grausante schneibende Bitz einer großen Minute, beffen Wiederschein über ben gangen Grom unsers Lebens leuchtet und reicht, ift uns notzig, um und gegen bie Irre

lichter und Johanniswurmen, die uns in jeder Stunde antressen und führen, blind zu machen, und ber leichtsinnige Mensch hat eine hestige Erschütterung gegen seine kleinen immersort nagenden Bewegungen nöthig. Daher ist eine Neujahruacht für und fleine Schalthiere, die am Schiffe der Erde saugend kleben, wie die mythologische Nacht eine Mutter vieler Götter in und — und in einer solchen Nacht geht für und ein höheres Normaljahr an als das, darin 1624 ansfug. Und mir war, als müßt' ich, es fei aus Demuth oder Reue, in die Spuren des armen kinderlosen Baters niederlassen . . . .

Seto trieb ein lebendiges Weben auf einmal von der Stadt helle erheiternde Tone wie Blumenduft und Blütenstaub über die verhärteten Ebenen daber; Waldhörner und Arompeten warsen vom Thurme der Stadt ihre lebendigen Tone über die schlasende Welt, und führten froh und fräftig die erste Stunde des neuen Jahrs unter die ängstlichen Menschen ein. Und ich wurde auch froh und kräftig: Ich bob das Auge vom weißen Schleier des fünstigen Frühlings auf und sah nach dem Monde; und auf seinen häusigern Fleden, welche in der Nähe grünen"), sah ich unsern Erdenfrühling in Blumen ruben und darin mit ausgebreiteten Flügeln zucken, um bald mit andern Zugvögeln zu uns, mit Lerchentönen und Pfauenspiegeln geschmädt herabzusallen.

Die entfernten Neujahrtone flatterten noch immer um mich; ich wurde viel gludlicher und weicher und fah bie fünftigen Schmerzen bes neugebornen Jahrs, und fle glichen — so schwe verkleideten fie fich — einigen vergangnen ober ben Tonen um mich. So nimmt ber Regen,

<sup>\*)</sup> Nach Schröters Beobachtungen stellen sich uns bie grus nenben Strecken bes Monbes als Flecken bar, weil sie weniger Licht zurückwerfen als kable weiße.



ber burch bie große Soble im Gebirge von Derbyfbire fallt, in ber Ferne ben Rang von melobifchem Getone an \*).

Aber als ich umbersab und mir die weiße Erbe wie eine weiße Sonne vorfam, und ber flille vom tiefen Blau berührte Rreis um mich wie ein Familienzirkel verschwifterter Wesen — als die Tone, wie schonere Seufzer, meinen Gebanten nachfolgten - als ich am Sternenhimmel fo viele taufend unverrudte Beugen ber iconen abgeblubten Minuten, beren Samen bie bobere Gute weiter ftreuet, bankbar anschauete - als ich an bie ichlafenben Menschen um mich bachte und ihnen wunfchte: "fcbließet frober morgen eure "Augen auf:" und als ich an bie wachenben unter mir bachte, beren eingeschlafne Seele benfelben Bunfc bebarf: ba wurde bie Bruft, bie fo fcone Tone und bie beutige Nacht langft beklemmten, nun zu voll und zu fchwer, und ber blaue Simmel und ber bligende Mond und bie flimmernben Berge aus Schnee floffen und fanten jufammen zu einem großen schwimmenben Schimmer. - - Und im Schimmer und unter bem Getone bort' ich bie Stimmen meiner Freunde und guter Menschen, wie fie einander bang' und weich bie Buniche eines froben neuen Jahrs brachten; aber ihre rührten mich zu fehr und ich konnte meinen kaum benken: "D. es "geh' euch Allen wohl in jedem Jahre!"

Enbe bes erften Banbchens.

<sup>\*)</sup> S. Moris Reife burch England.

# Blumen=, Frucht= und Dornenstucke;

ober

# Chestand, Cod und Hochzeit

bes

Armenadvotaten

F. St. Siebenfäs.

Bweites Bandchen.

#### Vorrede

z u m

zweiten, driften und vierten Bandchen.

Es bat mich oft verbrießlich gemacht, bag ich jeber Borrebe, bie ich schreibe, ein Buch anhangen muß als Allonge eines Wechfelbriefes, als Boilage sub litt. A - 3. Andern privatiflerenden Gelehrten werben ichon gange Bucher fertig und lebendig aus ber Wiege zugefchieft, und fie btanden nichts baran ju hangen, ale bas golbene Stinbblatt ber Borrebe, und nichts mehr an ber Sonne zu machen, als bie Aurora. Aber mich hat noch tein einziger Autor um eine Borerinnerung erfucht, ob ich gleich fcon feit einigen Jahren mehre Borreden im Boraus verfaffe und auf ben Rauf ausarbeite, worin ich funftige Berte nach Bermogen erhebe. 3a, ein ganges Mungtabinet von folden Preismebaillen und Gulbigungmlingen, bie ich fur frembe Berbienfte mit ben beften Ränbelmafdinen ansprägte, fleht mit immer vor Augen und läuft täglich hober an; baber fchlag' ich bas Rabinet am Enbe - es ift taum anders ju machen - im Gangen los, und gebe ein Buch voll bloger praexistierenber Borreben ju gedenflichen Werfen - beraus.

Gleichwol will man noch bis zur Oftermeffe bie Borberichte einzeln absteben; und Schriftfteller, die fich am erften melben, tonnen fich, ba man ihnen ben gangen pralubierenben Safzitel zuschicht, bie Vorerinnerung austlauben, in ber ich. wie fle glauben, ein Buch am meiften lobe. Nachber aber, bei ber Berausgabe ber Bor- ober Lobreben im Bangen, Die ich mit bem Deftfatalog burchichiefen laffe, werben blos bie Gelehrten auf einmal in corpore, in coro verherrlicht, und ich biete fo zu fagen - wie 1775 bie Ronigin Raiferin ber gangen Wiener Raufmannschaft - ber gangen Gelehrtenrepublit in Pausch und Bogen ben Abel an; wiewol ich an ben armen Regenfenten, die fich bas gange Sahr an Tempeln bes Ruhms und an Chrenbogen frumm und arm mauern und leimen, die betrübten Belege vor mir habe, bag weniger babei berauskommi, wenn man bie gelehrte Republik in fechs Volianten erhebt, als wenn man mit Sannagaro bie venegianische in eben so vielen Beilen ruhmt, beren jede ein Schentbrief von 100 Fünfthalerftuden für ben Dichter warb.

Bur Probe will ich eine von jenen Borreben in diese einschichten, und mich stellen, als hätte mit ihr der berühmte Verfafser mein Buch auf Ersuchen versehen, welches noch dazu auch wirklich so ist. Ich lasse leicht mein Wesen oder Substratum in zwei Personen zerfallen, in den Blumenmaler und in den Borberichtmacher. Ich les aber mit Fleiß — denn ganz ohne Bescheidenheit kann keiner leben — für mich die allerelendeste Borerinnerung aus, in der währhaftig mäßig genug gepriesen wird, und die den Autor des nachstehenden Werks mehr auf einen Leichen = als Triumphwagen hinaufbebt, den noch dazu nichts zieht; die andern Borreben hinsgegen schirren die Nachwelt an, diese und die Lesewelt werden darin vor den himmel = und Eliaswagen der Unsterblichkeit eingespannt und sahren die Versasser.

Schlieflich habe ich noch ansumerten, baß ber treffliche G. Berfaffer bes Gesperus bie Nachficht für mich gehabt, meine Blumenftude burchzusehen und folche mit folgenber febr leswerthen Borrebe zu begleiten.

Borrede vom Berfaffer des hesperus.

Ich fann Folgenbes ichluftettenweise beischen (poftus lieren) und zwar in Gleichniffen.

Manche Schriftfeller, z. B. Young, zünden ihren Nervengeist an, der wie anderer Geist (ean de vie) alle Personen, die im das stimmernde Dintenfaß herumstehen, mit einer täuschenden Todtenfarbe anwirft und bestreicht; — nur leider schaut beim Kunststud jeder nur den andern an, and keiner in den Spiegel; in den Menschen und in den Schriftstellern wird durch die Nachbarschaft der allgemeinen Sterblichfeit um sie her nichts als ihre Empsindung der eignen erzeptivischen (ausnehmlichen) Unsterdlichkeit erhöht; aber dieß labt uns alle ungemein.

Darans ergibt fich nun, bunft mich, die Folge leicht \*), bag ein Dichter im funften ober funfzigsten Stockwerk zwar Gefänge, aber keine hochzeit und haushaltung machen kann, geschweige ein gutes haus: gleicht er nicht ben Kanarien- vögeln, die zum hecken einen größern Bauer brauchen, als zum Singen?

<sup>\*)</sup> Da ber obige Rettenschluß als solcher seinen Zusammenhang haben muß: so hab' ich ihm einigen burch bloße Worte und Aebergänge zu ertheilen gesucht, und die Glieber der Schlußstette in etwas burch ben Faben ber Rebe verbunden; und man mag fie etwan für einen Bandwurm halten, in bem jedes Glieb wieder ein eigner, privatisterender, idiopathischer Burm ift.

Und was that benn, wenn dieses richtig ift, die Feber bes Schriftellers? Sie zieht wie eine Anabenfeder die Schrift, bie die Natur schon mit bleicher Bleiseber in ben Leser geschrieben, mit ihrer Dinte gar aus. Der Saite bes Autors tonen nur die Oftaven, Quinten, Quarten, Terzen ber Leser nach, keine Sekunden und Septimen; unahnliche Leser werden ihm nicht ähnlich, sondern nur ähnliche werden ihm gleich ober äbnlicher.

Und damit steht und fällt mein vierter Geischesat; das Gufeisen des Begasus ift die Bewaffnung am Wahrheit-Magnete, er zieht uns dann stärker; wiewol wir hungrige Bögel sind, welche auf die Arauben des Poeten sliegen, als wären sie wahre, und die blos den Jungen für gemalt ansehen, der schrecken sollte.

Jeso macht sich ber Uebergang zum fünften Geischeste von selber: daß der Mensch eine solche Achtung für jedes Alterthum hegt, daß er sie sogar fortsetzt, wenn dasselbe blos noch der Deckel und die Larve des Giftes ift, der es ausgelöset. Ich mache hier absichtlich zwei Belege diese Sages gar nicht namhaft — nämlich die in Wurmmehl zerfressene Religion, und die eben so zerkrümelte Freiheit — sondern halte mich als Lutheraner nur an den britten, die Reliquien, an denen man, wenn sie von den Würmern ausgefressen worden, (nach dem Iesuiten Vasquez \*)) noch das anzubeten hat, was übrig ist, die Würmer eben. Taste daher nie den Wurmstock deiner Zeiten an, du wirst sonst seine Willion Würmer gelten schon einem guten Lindwurme gleich.

Dieses muß angenommen werben, wenn anbers ber fechfte Geischesat einen Sinn haben foll: bag tein Menfc

<sup>\*)</sup> Dictionnaire philosophique. Art. Reliques.

udlig gleichgültig gegen alle Mahrheiten sein kam. Iggar, wenn er auch nur noch poetischen Spieglungen (Allue Ponen) huldigt und offen steht, so ehret er eben dadurch die Pahrheit, da in jeder Dichtung gerade das Wahre der ben venschende Bestandtheil ift, wie in unsern Leidenschaften blos das Moralische derenscht. Eine Spieglung, die durchaus nichts wäre, als eine, würde eben deshald keine mehr sein, Leder Schein setzt irgendwo Licht voraus, und ist selber Schein setzt irgendwo Licht voraus, und ist selber Richt, nur entspäseige, oder vielsach zurückgeworsenes. Nur elsschen die meisten Wensschen unserer nicht sowol auf zuer lichten die aufklären den Nachtinsetten, die kas Laglicht slieben oder mit Schnierzen empfinden, die aber in der Nacht sedem Nachtlicht, seder phosyboreszies werden Eläche zustatern.

Die Graber ber beften Menfchen, ber ebelften Blutzeugen find gleich berenhutischen eben und platt, und unsere genge Rugel ift ein auf biefe Art plattiertes Westmunfter ach mie viel Thranentropfen, mie viel Bluttropfen, welche bie brei Gda und Standbaume ber Crbe, ben Lebens a, ben Er-Kenntruß - und ben Freiheitbaum befeuchteten und trieben, weinden vergoffen, aber nie gegablt. Die Beltgeschichte malet an bem Manfchengefchlecht nicht, wie ber Maler an jenem sinaueigen Ranig, bigs bas febenbe Profil, fonbern blos bas blinbe; und nur ein großes Unglud bedt uns bie großen Menichen auf, wie totale Sonnenfinsterniffe bie Rometen. Richt blos auf bem Schlachtfelb, auch auf ber geweihten Arbe ber Tugend, auf bem Maffifchen Boben ber Wahrheit thurmet fich erft aus 1000 fallenben und tampfenben unbenignnten Belben bas Fußgeftell, auf bem bie Gefchichte Ginen benannten bluten, flegen und glangen fieht. größten Belbenthaten werben gwifden vier Pfablen gethan; und ba bie Befdichte nur bie Aufopferungen bes manntiden Geschlechtes gablet, und überhaupt nur mit vergoffenem Blute schreibt: so find in den Augen des Weltgeistes unsere Annalen gewiß größer und schöner, als in den Augen des Welthistorikers; die großen Aufzüge der Weltgeschichte werden nur nach den Engeln oder Teufeln geschätzt, welche darin spielen, und die Renschen zwischen beiden werden ausgelassen.

Das find bie Grande, worauf ich mich steife, wem ich ked genug behaupte, bağ wir aus ben gefüllten Freudensblumen, sobald wir zu heftig an sie riechen, ohne sie ausgeschüttelt zu haben, unvermuthet ein Matterinsekt hinaufschnaufen können durche Siedbein ins Gehirn \*); und wer, man sage mir, holt das Kerdshier dann wieder heraus? — hingegen aus Blumenstuden und deren gemalten Blumenkelchen ist wenig Bedenkliches zu schnupfen, weil ein gemaltes Gewürm, ein Wurmstud, immer bleibt, wo es sigt. —

Das ift's, was ich in Gleichnissen zu heischen habe. Was bas Anblikum heischet, ift meine Meinung über gegenwärtige Blumenstude. Der Verfaffer ift ein Hösmungvoller junger Mann von fünf Jähren \*\*\*); ich und er waren von Kindesbeinen an Freunde, und können uns vielleicht rühmen, daß wir, wie Aristoteles von den Freunden sodert, nur Eine Geele haben. Er theilt mir alles zum Lesen und Präfen

<sup>\*)</sup> Im Sten Stud bes Lichtenberg. Magagins für bie Bhofft ze. wird bas Beifpiel einer Fran ergabit, die aus einer Minne einen Burm ins Gehiru hinaufgog, der fie mit Bahnsun, Kopsichmerzen u. f. w. marterte, bis er lebenbig wieder aus der Rase gurud ging.

<sup>\*\*)</sup> Boltaire bringt herans, bag einer, ber 23 Juhr alt wied, eigentlich nur 34 Jahr im eigentlichen Sinn gelebt habe. Bei mir nehmen oft Leute das gonter ein, die Teine Fänffeld:

Befunde alt find, ju einer davon flarb ohne alles Alter ab. Unfer guter alter Kant hingegen mag schon seine vollen 25 Jahre auf dem Racken haben, wenn nicht mehr.

mit, was er heranszeben will. Da ich ihm nun biefe Blumenstücke mit ben ledhastesten aber aufrichtigsten Aeußerungen meines Beisalls wieder zustellte: so ging er mich barum an, mein Urtheil darüber bekannter zu machen, das (wie er viel zu schmeichelhaft glaubt) vielleicht einiges Gewicht habe; um so mehr, da es unparteilscher sei, und welches er deshalb den Kunstrichtern als das Lineal und Linienblatt bes ihrigen in die Sande geben wolle.

Im Letten treibt er's zu weit; ich fann nichts als blos erflaren, bag bas Werfchen mir orbentlich aus ber Seele geschrieben ift. Der Stoff felber nahm teinen größern bonamifchen Aufwand an, als man im Buche macht, und fo gern ber Berfaffer barin gebonnert, gefturmt, geftromet hatte, fo mar boch in ber Stube und Stubenfammer eines Armenabpokaten für Rheinfälle - fvanifche Donnerwetter - tropifibe Orfane voll Troven - und für Bafferhofen tein Blat. imb er fvart bie beften Ungewitter auf für ein funftiges Berf. Ich babe feine Erlaubniß; ben Altel biefes tunftigen Bertes voraus gur fagen: "Der Titan ")." In diefem Werke will er ber Befla fein, und bas Gis feines Rlima's und fich batu entzweisprengen, und (wie ber islandifche Bulfan) eine todenbe Bafferfaule von 4 Schub im Durchmeffer in eine Bobe von 90 ober 69 Schub auftreiben, und zwar mit einer folden Dibe, bag, wenn bie naffe Feuerfaule wieber betuntet-

<sup>\*)</sup> Das Bert, bas ber h. Borrebner als Borlaufer ankindigt, wie ich selber schon that in erften Bandchen, wird wirklich biesen Namen sähren, und foll mir (in so fern ich fann) ftatt einer Dispensazionbulle, katt einer Absoluzion in neticulo mortis, statt einer poonitentisrin gegen so viele ästhetische Sünden dienen, die ich schon begangen habe. (Jeht, nach der hernmsgnöbe des Tituns, habt ich blos nachzutragen, daß an die Stelle meiner Schooffünden die meisten Kritiker ihre eignen im Benrtheilen desselben gesetzt.

gefallen ift und in ben Buchlaben fownimmt, fie immer beife genug fein foll, um Gier hart gu tochen ober beren Dutter weich. "Dann" (fagt er allemal, aber febr traurig, weil er merft, Die Galfte unferer biefigen Rambfe und Ausbeuten fei pen einer Schnurrpfeiferei nicht fonberlich verschieben, und Die Wiege biefes Lebens ichaufle und ftille uns aman, aber fie bringe une nicht brei Schritte weiter; bann, fagt er) "mag ber arbor toxicaria macasseriensis \*) bes Ibeals. "ainter bem mir icon einige Saare ausgegangen find, bann "mag er mich immer vergiften und ins Land ber Ibeale "fchieten, ich habe boch unter feinem erhebenben tobtlichen Braufen gefniet und gehetet. Und warum ganbe benn an "bem von ber Ewigfeit gewäfferten Brunnen ber Wahrheit "bas fleine Caus fur ben Banberer fertig, bas "Rube \*\*) nennt, ginge feiner jemals hinein ?"- Er wünfcht fich zu feinem breiten Dedenftude nichts als einige (nur zwei) rechts Regenjahre, weil ein großer, beller, offner Gimmel ben Menfchen übermaltigt und entruckt und bie Teber - Rraft ber Sand burch die Fulle bes Auges labmt; ein Bunkt, moein ber Buchermacher außerorbentlich von bem Paviermacher (frinem Munizionlieferanten) abgebt, ber feine Muble gerabe in naffem Wetter fperet. - Roch wunfch' ich . bag man bie wenigen Ravitel, bie im erften Bandden fteben, refavituliere und wieberlese, hamit man beffer wiffe, was er eigentlich haben will; und in ber That ift ein Buch, bas nicht werth ift, zweimal gelesen zu werben, auch nicht würdig, bag man's elmmal liefet.

<sup>\*)</sup> Der giftige Boa Upas, unter bem man icon in wenigen Minuten bas haar verliert.

<sup>\*\*)</sup> Die mittlern Deutschen baueten an die Brnumen ihrer Burgen ein kleines haus — Rube genannt — fur mube Pileger auf.

Schließlich munter' ich, obwol als ber unansehnlichste Klubbift und Stimmgeber bes Publifums, ben S. Berfasser zu mehren Setzlingen und Infanten bieses Gelichters auf, mit bem Wunsche, baß die Lesewelt mit berselben Nachsicht, wie ich, über bas Werkchen richte. Gof im Wolgtlanbe, ben 5. Jun. 1796.

Jean Bant fr. Richter.

So weit geht die Borrebe meines Freundes. 3m Grunde ist's freilich lächerlich; aber auch meine Borrebe muß ordentlich beschlossen werden, und dann kann ich mich leiter wieder nicht anders unterschreiben, als mein obiger Robinson'scher Freitag und Namenvetter that, nämlich: hof im Bolgtlande, ben 5. Jun. 1796.

Jean Paul fr. Nichter.

## Fünftes Rapitel.

Befen und Borftwisch als Baffionwerfzeuge — Wichtigkeit eines Bucherschreibers — Rungiaturftreitigkeiten aber Lichtschnaugen — ber Zinnschrant — bie hausnoth und hausluft.

Die Ratholiken zählen im Leben Christi 15 Geheimnisse auf, 5 freubenreiche, 5 schmerzenreiche und 5 glorreiche. Ich bin unserem Belben burch die funf freubenreichen, die etwan ber Lindenhonigmonat der She zu erzählen hat, bedächtig nache gegangen; ich komme nun mit ihm an die fünf schmerzhasten, mit denen die meisten Shen das Gesolge ihrer Geheimnisse — beschließen. Seine hat noch, hoff ich, fünf glorreiche. . . . . .

Mit bem vorstehenden Absahe fing ich bieses Bandchen in der ersten Auslage unbefangen an, als war' er vollig wahr; aber zweite stark umgearbeitete Auslagen fodern von selber mich auf, verbessernb beizufügen, daß die erwähnten sunfzehn Geheimnisse sich nicht hinter einander, wie Stufen und Ahnen, gestellt, sondern wie gute und schlechte Karten sich einander durchschoffen haben. Aber auch bei diesen Nischungen des Lebens überwiegt wenigstens durch Vauer die Lust den Schmerz, wie es ja dem Erdförper selber ergangen, der zwar einige jüngste Tage, aber nach ihnen besto mehre Frühlinge, mithin Keinere Schöpfungtage erlebte.

— Ich stelle dies alles abstabtlich her, damit ich so manchen armen Schelm von Leser aus der Angst erlöse, erbekomme jett einen ganzen Band voll Abranen zu durchwaten, die er theils liest, theils mit vergiest; ein anderes ist ein Schriftsteller, der eine wahre Klapperschlange ist und so viele Tausend Bezauberte vor sich kann so lange unruhig und angstvoll springen sehen, die er solche hat.

Siebenfas ichicte foaleich ben Giferfucht = und Che = Teufel zu allen anbern Teufeln, als er am Morgen erwachte - benn ber ftillenbe Schlaf balt ben Fieberbuls ber Seele an, und feine Rorner find bie Fieberrinde gegen bas falte Fieber bes Baffes, wie gegen bas bigige Fieber ber Liebe ja er legte bas Schatten - Reigbret bin und nahm von ber geftrigen freien Ueberfepung und Abschrift bes Egelfraut'ichen Befichts mit bem Storchichnabel eine verjungte und treue und fcmarate folde geborig. Als er fertig mar, fagte er gur Frau aus Liebe: "wir wollen ibm ben Rig gleich beute "aufchieten. Bis er felber tommt und ihn bolt, ba bauert's "lange." - "Ja wol, verfeste fie, bis jum Mittmochen "dauert's, aber ba hat er's langft vergeffen." - "Und boch "- entgegnete Siebentas - mar' er fruber berzubringen; "ich brauchte ihm nur ben graftich = reußischen Dreifaltigkeit = "Thaler von 1679 jum Abfaufen ju fchiden: fo fchickte er "mir teinen Beller bafür, fonbern brachte felber bas Belb für "ben Thaler, wie er's bisber immer mit bem Leibgeberichen "Mungfabinet gehalten." - "Doer - fagte Lenette - fcbid' "ihm lieber ben Thaler und bas Beficht gusammen: fo hat "er eine größere Freude" - "Ueber was eine größere ?" fragt' er. Gie mußte ber narriften Ginfpring - Frage, ob fie von einer größern über bas abgeschattete ober über bas gemungte Beficht gesprochen, gar nicht recht zu begegnen, und

fagte in ber Noth: "nun über bie Gachen natürlich." Er fragte and Schonung nicht noch einmel.

Aber ber Schulrath ichickte nichts als bie Antwort, er fet außer fich vor Freuden über bie herrlichen Gefchente und werbe baber fpateftens Enbe fünftiger Boche felber fommen und fich bedamten und fich berechnen bei bem S. Armenadvofaten. Das wenige Gauerliche, mas in ber unberechneten Antwort bes forgenlofen und zu freudenvollen Schulrathes vorschmedte, konnte ber gerichtliche Bebell ber Erbichaftfammer auf teine Beife baburch verfügen, bag er eben eintrat und bem Abvotaten bie Antwort ober ben erften Sat ober Die Erzewionen bes beflagten Beimlichers von Blaife überreichte, bie in nichts als in einem Friftgesuche von brei Boden beftanben, bas ibm bie Rammer gern bewilligt batte. Siebenfas lebte als fein eigner Armenabvotat freilich ber gewiffen Boffnung, bag bas gelobte Land ber Erbicaft, morin Mild und Sonig über feinen Goldfand fliegen, von feinen Kinbern werbe erobert werben, wenn er in bet jurifiichen Bufte auf bem Wege babin langft verftorben fei; benut bie Juftig belohnt gern bie Augend und bas Recht ber Bater an Rindern und Rindes-Kindern; ingwischen abet blieb's immed unbequem, bag er nichts zu leben hatte bei feinen Lebzeiten. Denn von dem graffich veußischen Dreifaktigkeit=Thaler - für welchen Stiefel noch micht einmal bezahlet bat - war ohnehin nicht länger zu leben, fo mie von bem einzigen noch rudftanbigen Bopfoulaten aus Leibgebere nachgefaffener "Reichelriegsoperagionetaffe" gegen ben Beimfichet. Denn biefes Golb- und jenes Gilberftuck waren (ob ich es gleich bisher verschwiegen) ber einzige Raffenbefteind ber Leibgeberifchen Beilandfaffe, mit welchem freilich niemand die ein Rachfolger bes Gellands folber auszureichen vermochte. Es ift aber vielleicht mein Berichweigen ber bisheeigen Munglabinet-Andleerungen wieder ein Beweis, wie feht ich ben Lefer, wo ich nur kann, mit fauern Sachen verfcone.

"D ich will fcon Rath fchaffen" fagte Siebentas gang frobiet und feste fich beute antfiger an fein Schreibebult, um fic burch feine Auswahl aus ben Bapieren bes Teufels je eber je beffer einen beträchtlichen Chrenfold ins Saus gu Aber nun wirb ein gang anberes Fegfeuer immer bober um ibn angeschurt und aufgeblafen, von welchem ich Bither gar noch nichts fagen wollen, und worin er foon felt porgestern fitt und brat. Lenette ift ber Bratentoch, und fein Schreibtifch ift ber Lerchenroft. Er hatte fich namlich unter bem flummen Reifen ber vorigen Tage an ein befonbered Aufhorden auf Lenetten gewöhnt, wenn er bort faß und an ber Auswahl aus bes Teufels Bavieren fchrieb: bieß machte ibn völlig irre im Denken. Der kleinfte Tritt, jebe leise Erschütterung griff ihn wie einen Wafferscheuen ober Chiragriften an und brachte immer ein ober zwei gute junge Gebanten, wie ein größeres Geraufche Ranarienbrut und Seibenraupen, um bas Leben.

Anfangs bezwang er fich recht gut; er gab fich zu besehenen, die Feau muffe fich boch wenigstens regen und könne, so lange fie keinen verklarten Leib und keine verklarten Mösbeln handhabe, unmöglich so keise in der Stube auftreten wie ein Sonnenstrat ober wie ihre unsichtbaren guten und bofen Engel hinter ihr. Aber indem er bei fich diesen guten courd de morale, diese collegium pietatis hörte, kam er aus dem satirischen Konterte und Konzepte und schrieb blos matter weiter.

Am Morgen nach jenem Silhouettier-Abenbe, wo ihre Seelen fich die Sande gegeben und ben Farftenbund ber Rebe wieder erneuert hatten, konnt' er viel offener zu Berke geben und er sagte, sobald er ftatt bes Schattenriffes nichts schwarz malte als die Urbilder, d. h. sobald er in der satiririschen Rußbutte arbeitete, er sagte schon voraus zur Frau: "wenn's Dir thulich ift, Lenette, so mache heute tein sonder- "liches Getose — es ist mir beinahe hinderlich, wenn ich da "fige und für den Druck arbeite." Sie sagte: "ich dachte, "Du hörtest mich kaum, so schleich' ich."

Wenn ber Menfc über bie Tolveljahre hinüber ift: fo hat er noch jährlich einige Tolpelwochen und Flegeltage gurudzulegen: Siebentas that die obige Bitte mahrlich in einer Tölpelminute. Denn nun hatte er fich felber genothigt, unter bem Denten aufzulauern, mas Lenette nach bem Empfange bes Bittichreibens vornehme. Gie lief jest über bie Stubenbiele und über die Faben ihres hauslichen Gemertes mit leifen Spinnenfüßen. Denn fie batte, wie andere Beiber, nicht wibersprochen, um zu wiberftreben, sondern um nur zu wiberfprechen. Siebentas mußte fleißig aufpaffen, um ihre Banbe ober Buge zu horen; aber es gludte ihm boch und er vernahm bas Deifte. Wenn man nicht fchlaft, fo gibt man auf ein leifes Berauft mehr als auf ein großes Acht: jest borchte ihr ber Schriftsteller überall nach und sein Dor und feine Seele liefen, als Schrittzabler an fie angemacht, überall mit ibr berum - furz, er mußte mitten in ber Satire "ber Ebelmann mit feinem falten Fieber \*)" abichnappen, auffpringen und zur Schleicherin fagen: "ich borche icon feit "einer Stunde auf bas veinigende Trippeln bin; ich wollte "lieber, bu trabteft in zwei lauten Rrupegien berum, bie "mit Gifen befohlet find jum Taft - Stampfen \*\*). als fo ..- geb lieber wie gewöhnlich, Befte!" -

<sup>\*)</sup> Auswahl aus ben Bapieren ac. G. 51.

<sup>\*\*)</sup> Die Mufici b. Alten hatten fie an. Bartholin. de Tib. Vet. 111. 4.

Sie thie's und ging fast wie gewöhnlich. Et hätz geen, da er schon den lauten und ben leisen Ging abgeschafft, auch gar den mittlern abgeordnet; aber ein Mann widerspricht sich nicht getn an Ginem Morgen zweimal, sonbetn nur einmal. Wends ersuchte er sie blos, sie möchte, so king' er seine Sattren entwerse, die Gocken gehen, besonders well der Fußboden fühle: "überhaupt, sest' er hinzu, da ich "seht Wormittags nach Brod arbeite, so wird es gut sein, "wenn Du unter meinen literarischen Geschäften solder weiter "seine thust als getade die allernöchigsten."

Am Morgen fag er innerlich über jebe Arbeit binter ibmt ju Bericht und botte - er forieb babet immer fort. aber fcfechter - eine nach ber anbern ab, ob fie ben Freipaß ber Rothmenbigfeit bet fich habe. Der fcbreibenbe Dulber nubin manches auf bie leichte Achfet; aber als Benbeline in ber Schlaftemmer mit einem langen Befen bas Bettftrob unter ben grungefärbten Che-Torus trieb: fo murbe biefes Rreug feinen Schultern gu fonet. Dagu fam, bağ er vorgeftern in ben alten Ephemeriben ber Raturforicher gelefen, bag ber Theolog Joh. Bechmann feinen Befen boren tonnen - baf ihm bas Raufchen beffelben balb bie Luft verfenet und bag er vor einem Gaffentebeer, ber ihm blos auffließ, babon gelaufen: eine folche Lekture ließ ihn wiber feinen Billen für einen abnitchen Fall aufmertfamer und intolerans ter gurud. Er rief, ohne aufftufteben, ber Saus-Rebretin in bie Rammer hinand: "Lenette, firable und ftelegele jevo nicht "mit Deinem Befen - er laffet mich nicht benten - Es "hoar einmal ein alter Bfarrer Bedmann, ber lieber aunt "Wiener Gaffentebren fich batte verbammen taffen, als bag "er es angebort batte, ja bem ber Staupenfollag banit mare "erwunfchter gewesen, als bei betbammes Ion wie ein Befen porte und fichleife. Und ich folf noch bagu neben bent

"Sausbefen einen vernäuftigen Gebanten haben, ber vor "Buchbrucker und Buchfeber tommen foll: bas beherzige nur!"

Lenetie that jeso, was jebe gute Frau und ihr Schosshund gethan hatte: sie wurde stufenweise still. In sie bankte endlich gar ben Besen ab und schob, als der Gatte so laut schried als sie kehrte, blos mit dem Borstwisch leise brei Strohähren und einige Flaum - Federspulen unter die Bettlade. Der Redaktör der Auswahl aus des Teufels Papieren vernahm drinnen zum Glücke wider Verhossen das Schieben: er stand auf und begab sich unter die Kammerpforte und sprach hinein: "Theuerste, die Höllenpein ist wol "dieselbe, sobald ich's vernehme — Ia wedel' das unglückliche "Kehricht mit Psauenschwähren und Weihwedeln unters Bett-"bret, schnaub' es mit einem Blasbalg hinter den Topf "hinunter: ich und mein Buch drinnen baden es aus und "verkrüppeln nothwendig." — Sie versetze: ich bin ohnshin sertig.

Er machte fich wieder an die Arbeit und faßte ben Faden in ber britten Satire "von ben fünf Ungeheuern und ihren "Behältniffen, wovon ich mich anfangs nähren wollen" (in ber gebruckten Ausgabe S. 55) wieder ganz munter auf.

Lenette brückte indes langsam die Rammerthure zu; er mußte also von neuem schließen, daß draußen in seiner Geshenna und Ponitenzpfarre wieder etwas gegen ihn im Werke sei. Er legte die Feder nieder und rief über den Schreibtisch hinweg: "Lenette, ich kann's nicht genau hören; bist "Du aber draußen wieder über etwas her, das ich nicht aus"stehen kann: so bitt' ich Dich um Gottes willen, stell' es "ein, mach' einmal meine heutige Rreugschule und meine
"Werthers Leiden darin aus — lasse Dich sehen!" — Sie versetzt, aber mit einem vom heftigen Bewegen schwankenden Athem: "Nichts, ich mache nichts" Er stand wieder auf

und öffnete bie Thure feiner Martertammer. Die Frau bugette barin mit einem grauen Flanell-Lappen und icheuerte bas arune Che Bitterbette ab. Der Berfaffer biefer hiftorie lag einmal als Bodenfranter in einem und kennt also bie Art; aber ber Lefer wird vielleicht nicht wiffen, bag ein folder grimer Schlummertafig wie ein vergrößerter Ranarien-Beckbauer ausfieht mit feinen zwei gegitterten Flügelthuren ober Fallgattern, und bag biefes Traum-Gelanber und Treibhaus gwar plumper, aber auch gesunder ift, als unfere tief behangenen Schlafbaftillenthurme, bie uns mit naben Borbangen gegen jeden frifden Binbftog einwindeln. - Der Armenadvotat nahm nichts zu fich als jähling einen halben Schoppen Stubenluft und hob langfam an: "Du fegst und "burfteft alfo, wie ich febe, von neuem - und weißt, bag "ich brinnen im Schweiße fige und für uns beide arbeiten "will, und bag ich feit einer Stunde faft ohne Berftand fort-"fcreibe - himnilifche ebeliche Galfte, um Gottes willen far-"tatfch! einmal aus und richte mich nicht ganglich mit bem "Lappen zu Grunde." — Lenette fagte voll Bermunberung: "Unmöglich, Alter, haft Du es hineingeboret" und bobnte Er fing ein wenig fchnell, aber fanft, ihre eiliger fort. Banbe und fagte lauter: "auf borft Du! - Das ift aber "eben mein Unglud, bas ich's brinnen nicht boren fann, fon-"bern alles nur benten muß - und ber verbammte lange "Wir = und Befengebante feget fich an bie Stolle ber beften "andern Gebanken, die ich hatte zu Papier bringen konnen!-"Trauter Engel, niemand wurde seliger und gelaffener fort-"arbeiten und bier fiten als ich, wenn Du blos mit Trau-"benfcuffen und Saubigen und Sunbertpfunbern binter mir "feuerteft und knallteft aus ben hiefigen Schieficharten; aber "einem leifen garm bin ich nicht gewachfen."

gefollen ift und in ben Buchlaben fcwimmet, fie immer beiß genug fein foll, um Gier bart gu tochen ober beren Dutter weich. "Dann" (fagt er allemal, aber febr traurig, weil er merft, Die Balfte unferer hiefigen Rampfe und Ausbeuten fei ven einer Schnigripfeiferei nicht fomberlich verschieben, und pie Wiege biefes Lebens fcautle und ftille uns awar. aber fie bringe une nicht brei Schritte weiter; bann, faat er) "mag ber arbor toxicaria macasseriensis \*) bes Ibeals. "ginter bem mir fchon einige hare ausgegangen find, bann "mag er mich immer vergiften und ins Land ber Ibeale afchieten, ich habe both unter feinem erhebenben tobtlichen Braufen gefniet und gehetzt. Lind warum fanbe benn an "bem von ber Emigfeit gewäfferten Brunnen ber Wahrheit "bas fleine Saus für ben Banberer fertig, bas "Rube \*\*) nennt, ginge feiner jemals binein ?"- Er wünfcht fich zu feinem breiten Deckenftude nichts als einige (nur zwei) rechts Regenjahre, weil ein großer, beller, offner himmel ben Menfchen übermaltigt und entruckt und bie Teber-Rraft ber Sand burch die Fulle bes Auges labmt; ein Bunkt, moein ber Buchermacher außerorbentlich von bem Paviermacher (frinem Munigignlieferanten) abgebt, ber feine Muble gerade in naffem Wetter fperet, - Doch munfch' ich, bag man bie wenigen Ravitel, die im erften Banbchen fleben, refapituliere und wieberlese, damit man beffer miffe, was er eigentlich haben will; und in ber That ift ein Buch, bas nicht werth ift, zweimal gelesen zu werben, auch nicht würdig, bag man's einmal liefet.

<sup>\*)</sup> Der giftige Bos Upas, unter bem man icon in wenigen Minuten bas haar verliert.

<sup>\*\*)</sup> Die mittlern Deutschen baneten an die Brunnen ihrer Burgen ein kleines hans — Ruhe genaunt — für mube Pileger auf.

Schließlich munter' ich, obwol als ber unanschnlichfte Klubbift und Stimmgeber bes Bublifums, ben S. Berfaffer zu mehren Setlingen und Infanten bieses Gelichters auf, mit bem Bunfche, baß die Lesewelt mit berfelben Nachficht, wie ich, über bas Werkchen richte. Gof im Wolgtlanbe, ben 5. Jun. 1796.

#### Jean Pant fr. Richter.

So weit geht die Borrebe meines Freundes. Im Grunde ift's frellich lächerlich; aber auch meine Borrebe muß ordentlich beschloffen werden, und bann kann ich mich leiter wieder nicht anders unterschreiben, als mein obiger Robinsson'scher Freitag und Namenvetter that, nämlich: hof im Boigtlande, ben 5. Jun. 1796.

Jean Manl fr. Nichter.

## Fünftes Rapitel.

Befen und Borftwisch als Baffionwerfzeuge — Wichtigkeit eines Bucherschreibers — Rungiaturftreitigkeiten aber Lichtschnaugen — ber Zinnschrauf — bie hausnoth und hausluft.

Die Ratholiken gablen im Leben Christi 15 Geheimnisse auf, 5 freubenreiche, 5 schmerzenreiche und 5 glorreiche. 3ch bin unserem Belden durch die fünf freudenreichen, die etwan der Lindenhonigmonat der Ehe zu erzählen hat, bedächtig nache gegangen; ich komme nun mit ihm an die fünf schmerzhasten, mit denen die meisten Ehen das Gesolge ihrer Geheimnisse — beschließen. Seine hat noch, hoff ich, fünf glorreiche. . . . .

Mit bem vorstehenden Absahe sing ich bieses Bandchen in der ersten Auslage unbefangen an, als war' er völlig wahr; aber zweite stark umgearbeitete Auslagen fodern von selber mich auf, verbesternd beizufügen, daß die erwähnten sunfzehn Geheimnisse sich nicht hinter einander, wie Stufen und Ahnen, gestellt, sondern wie gute und schlechte Karten sich einander durchschossen Aber auch bei diesen Rischungen des Lebens überwiegt wenigstens durch Dauer die Lust den Schmerz, wie es ja dem Erdörper selber ergangen, der zwar einige jüngste Tage, aber nach ihnen desto mehre Frühlinge, mithin Keinere Schöpfungtage erlebte.

— Ich ftelle bieß alles absichtlich her, bamit ich so manchen armen Schelm von Leser aus ber Angst erlose, er bekomme jest einen ganzen Band voll Abranen zu durchwaten, die er theils liest, theils mit vergießt; ein anderes ist ein Schriftsteller, der eine wahre Klapperschlange ist und so viele Tausend Bezauberte vor sich kann so lange unruhig und angstvoll springen sehen, bis er solche hat.

Siebentas ichidte fogleich ben Giferfucht = und Che = Teufel zu allen anbern Teufeln, als er am Morgen erwachte - benn ber ftillende Schlaf balt ben Fieberpuls ber Seele an, und feine Rorner find bie Fieberrinde gegen bas falte Fieber bes Saffes, wie gegen bas bigige Fieber ber Liebe ja er legte bas Schatten = Reigbret bin und nahm von ber geftrigen freien Ueberfesung und Abichrift bes Egelfraut'ichen Gefichts mit bem Storchichnabel eine verjungte und treue und ichmarate folde geborig. Als er fertig mar, fagte er gur Frau aus Liebe: "wir wollen ibm ben Rig gleich beute "aufchiefen. Bis er felber tommt und ihn holt, ba bauert's "lange." - "Ja wol, verfeste fie, bis jum Mittwochen "dauert's, aber ba bat er's langst vergeffen." - "Und boch "- entgegnete Siebentas - mar' er fruber herzubringen; "ich brauchte ihm nur ben grafich-reußischen Dreifaltigfeit-"Thaler von 1679 jum Abtaufen zu fchichen: fo fchickte er "mir teinen Beller bafur, fondern brachte felber bas Gelb für "ben Thaler, wie er's bisher immer mit bem Leibgeberichen "Müngfabinet gehalten." - "Doer - fagte Lenette - foid' "ibm lieber ben Thaler und bas Beficht gusammen: fo bat "er eine größere Freude" - "Ueber was eine größere?" fragt' er. Gie wußte ber narrifden Ginfpring - Frage, ob fie von einer größern über bas abgeschattete ober über bas gemungte Beficht gesprochen, gar nicht recht zu begegnen, und

fagte in ber Noth: "nun über bie Gachen natütlich." Er fragte aus Schonung nicht noch einmal.

Aber ber Schulrath fchickte nichts als bie Antwert, er fet außer fich vor Freuden über bie berrlichen Gefchente und werbe baber frateftens Enbe fünftiger Boche felber fommen und fich bebanten und fich berechnen bei bem S. Armenadvofaten. Das wenige Gauerliche, was in ber unberechneten Antwort bes forgenlofen und zu freudenvollen Schulrathes vorschmedte, konnte ber gerichtliche Bebell ber Erbichaftfammer auf teine Beife baburch verfügen, bag er eben eintrat und bem Abvokaten bie Antwort ober ben erften Sat ober Die Erzepzionen bes beflagten Beimlichers von Blaife überreichte, bie in nichts als in einem Frifigesuche von brei Boden beftanben, bas ibm bie Rammer gern bewilligt batte. Siebenfas lebte als fein eigner Armenabvofat freilich ber gewiffen Soffnung, bag bas gelobte Land ber Erbichaft, morin Dilen und Sonia über feinen Goldfand fliegen, von feinen Kinbern werbe erobert werben, wenn er in bet jurifiichen Bufte auf bem Wege babin längft verftorben fei; benn Die Juftig belohnt gern bie Tugend und bas Recht ber Bater an Rinbern und Rinbes - Ainbern : inzwischen aber blieb's immer unbequem, bag er nichts zu leben hatte bei feinen Lebzeiten. Denn von dem graftich = veußischen Dreifaltigfeit-Thaler - für welchen Stiefel noch micht einmal bezahlet hat - war ohnehin nicht langer zu leben, fo wie von bem einzigen noch rudblindigen Bopfoulaten aus Leibgebers nachgefaffener "Reichstriegsoperagionstaffe" gegen ben Beimlichet. Denn biefes Golde und jenes Gilberftuck maren (ob ich es gleich bisher verschwiegen) ber einzige Raffenbefteind ber Leibgeberifchen Beilandfaffe, mit welchem freitich niemand as ein Rachfolger bes Gellands felber auszuweichen vermochte. Es ift aber vielleicht mein Berfchweigen ber bisheeigen Munglabinet-Aneleerungen wieber ein Beweit, wie fest ich ben Lefer, wo ich nur kann, mit fauern Sachen verschöne.

"D ich will fcon Rath fcaffen" fagte Siebentas gang frbbiid und feste fich heute amfiger an fein Schreibebult, um fic burch feine Auswahl aus ben Bavieren bes Teufels je eber je beffer einen beträchtlichen Chrenfold ins Saus gu-Aber nun wirb ein gang anberes Fegfeuer immer bober um ihn angeschurt und aufgeblafen, von welchem ich Bither gar noch nichts fagen wollen, und worin er icon feit vorgestern fitt und brat: Lenette ift ber Bratentoch, und fein Schreibtifch ift ber Lerchenroft. Er hatte fich namlich unter bem flummen Reifen ber vorigen Tage an ein befonbered Aufhorchen auf Lenetten gewöhnt, wenn er bort faß und an ber Auswahl aus bes Teufels Papieren fchrieb: bieß machte ibn völlig irre im Denfen. Der fleinfte Tritt, jebe leife Erfchütterung griff ibn wie einen Baffericheuen ober Chiragriften an und brachte immer ein ober zwei gute junge Gebanten, wie ein großeres Geraufche Ranarienbrut und Seibenrauben, um bas Leben.

Amfangs bezwang er sich recht gut; er gab sich zu besventen, die Frau muffe sich boch wenigstens regen und könne, so lange sie keinen verklärten Leib und keine verklärten Mösbeln handhabe, unmöglich so leise in der Stube austreten wie ein Sonnenstral ober wie ihre unsichtbaren guten und bösen Engef hinter ihr. Aber indem er bei sich biesen guten cours de morale, dieses collegium pietztis hörte, kam er aus dem satirischen Kontexte und Konzepte und schrieb blos matter weiter.

Am Morgen nach jenem Silhouettier-Abenbe, wo ihre Seelen fich bie Sanbe gegeben und ben Fürstenbund ber Rebe wieber erneuert hatten, konnt' er viel offener zu Bette

gehen und er sagte, sobald er ftatt bes Schattenriffes nichts schwarz malte als die Urbilder, d. h. sobald er in der satiririschen Rußhütte arbeitete, er sagte schon voraus zur Frau: "wenn's Dir thulich ift, Lenette, so mache heute kein sonder- "liches Getose — es ist mir beinahe hinderlich, wenn ich da "fige und für den Druck arbeite." Sie sagte: "ich dächte, "Du hörtest mich kaum, so schleich' ich."

Wenn der Menfc über die Tolveliahre binüber ift: fo hat er noch jährlich einige Tölpelwochen und Flegeltage qurudzulegen: Siebenfas that die obige Bitte mahrlich in einer Tölvelminute. Denn nun batte er fich felber genothigt, unter bem Denten aufzulauern, mas Lenette nach bem Empfange bes Bittschreibens vornehme. Sie lief jest über die Stubenbiele und über bie Faben ihres bauslichen Gemertes mit leifen Spinnenfüßen. Denn fie hatte, wie andere Beiber, nicht widersprochen, um zu widerftreben, sondern um nur zu widerfprechen. Siebentas mußte fleißig aufpaffen, um ihre Banbe ober Fuße zu hören; aber es gludte ihm boch und er vernahm bas Deifte. Wenn man nicht fchlaft, fo gibt man auf ein leifes Geräusch mehr als auf ein großes Acht: jest borchte ihr ber Schriftsteller überall nach und fein Dhr und feine Seele liefen, als Schrittgabler an fle angemacht, überall mit ihr herum - furg, er mußte mitten in ber Satire "ber Ebelmann mit feinem talten Fieber \*)" abichnappen, aufspringen und zur Schleicherin sagen: "ich borche schon seit "einer Stunde auf bas peinigende Trippeln bin; ich wollte "lieber, bu trabteft in zwei lauten Rrupezien herum, bie "mit Gifen befohlet find jum Takt = Stampfen \*\*), als fo "- geb lieber wie gewöhnlich, Befte!" -

<sup>\*)</sup> Auswahl aus ben Bapieren 2c. G. 51.

<sup>\*\*)</sup> Die Mufici b. Alten hatten fie an. Bartholin. de Tib. Vot. 111. 4.

Sie ihn's und ging fast wie gewöhnlich. Et hitte geen, da er schon den lauten und ben leifen Ging abgeschafft, auch gar ben mittlern abgeordnet; aber ein Mann widerspricht sich nicht gern an Ginem Morgen zweimal, sonbern nur einmal. Abends ersuchte er sie blos, sie nichte, so king' er seine Sautren entwerse, in Gocken gehen, besonders weil der Fußbeden kühle: "überhanpt, sest' er hinzu, da ich "jeht Bormittags nach Brob arbeite, so wird es gut sein, "wenn Du unter meinen literarkspen Geschäften solber weiter "keine thust als gerade die allernöthigsten."

Am Morgen faß er innerlich über jebe Arbeit hinter ibm ju Gericht und botte - er fcbrieb babet immer fort. aber schlechter - eine nach ber anbern ab, ob fie ben Freipaß bet Rothwenbigfeit bet fich habe. Der fcvelbenbe Dulber nuhm manches auf bie leichte Arbfet; aber als Wendeline in ber Schlaftemmer mit einem langen Befen bas Bettftrob unter ben grungefärbten Che-Torus trieb: fo murbe biefes Kreus feinen Schultern gu fonte. Dagu fam, baf er porgeftern in den alten Ephemeriben ber Raturforicher gelefen, baß ber Theolog Joh. Bechmann feinen Befen horen tonnen - bag ihm bas Raufchen beffelben balb bie Luft verfetet und bag er vor einem Gaffentehrer, ber ihm blos auffließ, babon gesaufen: eine folde Lekture ließ ihn wiber feinen Billen für einen abnlichen Fall aufmertfamer und intolerans ter gurud. Er rief, ohne aufftufteben, ber Saus = Rebretin in ble Rammer hinaus: "Lenette, ftrable und ftriegele jevo nicht "mit Deinem Befen - er laffet mich nicht benten - 68 "war einmal ein alter Pfarrer Bechmann, ber liebet gunt "Biener Gaffentebren fich hatte verbammen taffen, als bag "er es angebort batte, ja bem ber Staupenfolag bantt mare "erwunfchter gewesen, als bei vetbamitte Ton wie ein Befen sietzt und fchleift. Und ich foll noch bazu neben bent

"Sausbesen einen vernünftigen Gebanten haben, ber vor "Buchbruder und Buchseher kommen soll: bas beherzige nur!"

Lenette that jeso, was jebe gute Frau und ihr Schoofhund gethan hätte: sie wurde stufenweise still. In sie bankte endlich gar ben Besen ab und schob, als der Gatte so laut schried als sie kehrte, blos mit dem Borstwisch leise drei Strohähren und einige Flaum - Federspulen unter die Bettlade. Der Redaktör der Auswahl aus des Teusels Papieren vernahm drinnen zum Glücke wider Verhossen das Schieben: er stand auf und begab sich unter die Kammerpforte und sprach hinein: "Theuerste, die Höllenpein ist wol "bieselbe, sobald ich's vernehme — In wedel' das unglückliche "Kehricht mit Pfauenschwänzen und Weihwedeln unters Bett-"bret, schnaub' es mit einem Blasbalg hinter den Topf "hinunter: ich und mein Buch drinnen baden es aus und "verkrüppeln nothwendig." — Sie versetze: ich bin ohnehin sertig.

Er machte fich wieder an die Arbeit und faßte den Faden in der dritten Satire "von den fünf Ungeheuern und ihren "Behältnissen, wovon ich mich anfangs nähren wollen" (in der gebruckten Ausgabe S. 55) wieder ganz munter auf.

Lenette brückte indes langsam die Rammerthure zu; er mußte also von neuem schließen, daß braußen in seiner Geshenna und Bonitenzpfarre wieder etwas gegen ihn im Werte sei. Er legte die Feder nieder und rief über den Schreibilisch himmeg: "Lenette, ich kann's nicht genau hören; dist "Du aber draußen wieder über etwas her, das ich nicht aus"stehen kann: so ditt' ich Dich um Gottes willen, stell' es
"ein, mach' einmal meine heutige Kreuzschule und meine
"Werthers Leiden darin aus — lasse Dich sehen!" — Sie versetzte, aber mit einem vom heftigen Bewegen schwankenden
Athem: "Nichts, ich mache nichts" Er stand wieder auf

und öffnete bie Thure feiner Martertammer. Die Frau bugette barin mit einem grauen Blanell = Lappen und icheuerte bas arune Che-Gitterbette ab. Der Berfaffer biefer Siftorie lag einmal als Bockenkranker in einem und fennt also bie Art; aber ber Lefer wird vielleicht nicht wiffen, bag ein folder grimer Schlummerfafig wie ein vergrößerter Rangrien-Beckbauer ausfieht mit feinen zwei gegitterten Flügelthuren ober Fallgattern, und bag biefes Traum-Gelander und Treibhaus gwar plumper, aber auch gefunder ift, als unfere tief behangenen Schlafbaftillenthurme, Die uns mit naben Borbangen gegen jeben frischen Windftog einwindeln. - Der Armenabvotat nahm nichts zu fich als jähling einen halben Schoppen Stubenluft und hob langfam an: "Du fegst und "burfteft alfo, wie ich febe, von neuem - und weißt, bag "ich brinnen im Schweiße fige und für und beide arbeiten "will, und bag ich feit einer Stunde faft obne Berftand fort-"foreibe - bimmiliche ebeliche Balfte, um Gottes willen far-"tatich" einmal aus und richte mich nicht ganglich mit bent "Lappen zu Grunde." - Lenette fagte voll Bermunberung: "Unmöglich, Alter, haft Du es hineingeboret" und bohnte eiliger fort. Er fing ein wenig fcnell, aber fanft, ihre Banbe und fagte lauter: "auf borft Du! - Das ift aber "eben mein Unglud, bas ich's beinnen nicht boren fann, fon-"bern alles nur benten muß - und ber verdammte lange "Wir = und Befengebante feset fich an bie Stolle ber beften "andern Gebanken, die ich hatte zu Papier bringen konnen!-"Trauter Engel, niemand wurde feliger und gelaffener fort-"arbeiten und hier fiten als ich, wenn Du blos mit Trau-"benfcuffen und Saubigen und Sunbertpfunbern binter mir "feuerteft und fnallteft aus ben hiefigen Schiegicharten; aber "einem leifen garm bin ich nicht gewachfen."

Ich angerte ihn die lange Mebe und er führte fie mit bem kappen aus der Kammer und sagte: "es fället mir müberhaupt hart, daß, wenn ich drinnen mich außerordentlich "überhaune, um der Lesewelt eine Frende zu machen, daß in "meiner Kammer zu gleicher Zeit für mich ein Saghaus "aufgeschlagen wird, und daß sich das Bette eines Schrift"stellers in einen Laufgraben umsetzt, aus dem ihn Vogen"Effen hab' ich nichts zu schreiben und da will ich vernünf"tig und breit mit Dir aus der Sache reden."

Bu Mittag, da er die Gründe seines Morgenturniers aufstellen wollte, hatt' er vorher ein Gebetturnier zu halten: has Gebet bedeutet in Nürnberg und Kuhschnappel nicht wie bei Großen ein besonderes Erbant und Meßgeschäft in der Hosftapelle, sondern das — Läuten um 12 Uhr. Der Eßztisch des Baars stand nämlich dicht an der Wand und wurde nicht eher mitten in die Stude gezogen, als wenn man dax ran aß. Nun konnt' es Siebenkis nicht über zweimal in seiner Che — denn was Weiber ") Erwaal vergessen, das vergessen ver dehr beingen — er mochte seine Lunge so trocken predigen wie eine Fuchstunge, womit man jene kuriert — dahin bracht' er's nie, sag' ich, daß die Tasel vorgeschoben wurde, eh' die Suppen = Musde darauf dampste: sondern erst nach der zog man beide ordent-lich miteinander in die Stude, ohne jedoch unter dem Zuge

<sup>\*)</sup> Manner ebenfalls, nur in kleinerem Grade. Ein Mann, welcher täglich 90 Sachen mit regelmäßigster Erinnerung absthut, soll eine 91te ein: ober zweimal vergessen haben: so vergist er ste fort bei allem anberweitigen Gedächtniß. Es gibt hier keinen anbern Arzt als einen Menschen ober einen Umftand, ber gerade in dem Augenblicke bes Bergessens ers innernd eintritt. Hat er nun einmal gu vergessen aufgehört, so vergißt er nicht mehr weiter.

mehr von ber Suppenflut aufs Tischtuch zu verschätten, als man auf eine Laxier-Bille nachtrinkt.

heute ging's nicht anberd: ber Gatte zerkauete langsam die Wille, auf die er Suppe nachaß — er sah dem spätern Borrinten (wie dem der Aequinotzien) mit Angst und mit verlängertem Gesicht und Athem entgegen und zu und zund dete bei der wiedergekehrten Suppen-Libazion gelassen sober so: "im Grunde, Lenette, keben wir auf einem guten "Schiff; denn Seefahrer verschätten thren Suppenteller, weil "das Fahrzeug immer wanket, und ich und Du auch. Sieh "ber! — Im Ganzen hangt der Mittagtisch mit dem Morsgen Besten zusammen und sekundlert ihn; diese zwei Bers "schwornen blasen Beinem Nanne noch das Lebendlicht aus, "um mich stark andzudrücken."

Rach biefem Bredigt-Gingange fam ftatt eines Rangels liebes ber Britichenmeifter von Rubidnappel, welcher mit einem großen Bogen Babier eintrat und ben Abvofaten als einen honoragior zum Andreasschießen auf ben 30. Rov. ipvitierte. Beber von uns bat gewiß aus bem Borigen fo viel bei fich behalten, daß von Gold nichts mehr im Saufe war als ber Bopfbutaten. Giechenfas nicht gut aus ber Schutengefellichaft austreten, ohne fich felber vor ber gamen Stadt ein testimonium paupertatis (Beugtiff ber Armuth) ju fceviben. Am Enbe war auch für einen fo guten Schuten und Jagerfohn wie er ein Schutenloos ja nichts geringers als eine Bergwert-Rure, eine Afzie in ber oftenbifchen Rompagnie. Davei tonnt' er, wenn er mit-Schof, feiner Wau gum etftenmale offentliche Ebre machen, welche fie als eines Rathfopiften - Tochter aus Augipurg wol erwarten burfte. Mur war bem ernften Schligenbanswurft ber ungewichnliche Bopfbutaten gar nicht zum Auswechseln beizubringen, zumal ba ibn ber Abvokat eigentlich erft verbachtig machte burch bie Bieberholung: es ift in ber That ein guter achter Schwang = und Bopfoutaten. 3ch felber, feste er hingu, trage gwar feinen Bopf, aber ein Boldftud fann bergleichen febr gut, bes preußischen Ronigs wegen, ber ben feinigen auf ibm ausmungen und verewigen wollen. Frau, es tann ia mein Bausherr, ber Frifor, berauf, ber muß am beften wiffen, ob es ein Bopfoufaten ift, ba er Bopfe fcon ohne Dufaten täglich unter ben Ganben bat. Der Ruhfdnappeliche Bidelbaring lachte barüber nicht im geringften. Der Frifor etfchien und beftätigte gang, es fei ein Bopf, und trug fich boflich felber jum Bermechfein an. Saarfrausler tonnen laufen; in funf Minuten brachte er bas Silber für ben Bopf. Nachdem ber gesette Luftigmacher bas Seinige vom Schwangbufaten eingestedt: fo fanben in Lenettens Angeficht allerlei boppelte Frag = und Ausrufzeichen umber, und Siebentas fuhr in feiner Mittagpredigt fort: "Die Sauptgewinnfte, "Lenette, bestehen beim Bogel in Binngefdirr und in Gelb, "bei ben andern Thieren, wornach wir ichießen, meift in Bitntualien. 3ch glaube, ich und Du werben am Unbreatiane "nicht nur aus einer neuen Bratenschuffel fpeifen, fonbern "auch einen frischen Braten barin, ben ich Dir fammt bet "Schuffel in bie Ruche ichieben tann, wenn ich mich fonft "anstrenge. - - Ueberhaupt angflige Dich nicht, Schone, "weil unfer Gelb ausgeht; ftelle Dich nur hinter mich, ich "bin Dein Erbfact ober Schanzforb ober gar Deine Tranchée-"Rate und mit meiner Rugelbuchfe, befonders aber mit mei-"nem Dintenfaffe gebent' ich ben Teufel ber Armuth in eini-"ger Entfernung von uns zu halten, bis mir mein ehrlicher "Bormund bas Mutterliche ausbandigt. Rur ftoren mußt "Du um Gottes willen nicht meinen Fleiß burch ben beinigen: . Dein Befen und Dein Lappen haben mich beute um "Haare 16 Ortsthaler") gebracht. Denn sobald ich 1 Druck"bogen meiner teustischen Bapiere nur zu 8 Reichsthlr. (ben
"Athle. à 90 Ar.) rechne — er kann freilich noch mehr be"tragen — so hätt' ich heute 48 Ortsthaler erschreiben kön"nen, wenn ich außer dem Druckbogen noch einen halben
"semacht hätte. — Ich mußte aber mitten im Feuer in der
"Kammer zu Dir viele Worte sagen, für die ich keinen Krey"ger Chrenfold beziehe: Du solltest mich doch endlich für
"seinen alten diese Schachtel sperre (mein Studenwest ist gar nichts
"bestwest), und welcher darin mit der Zeit zu einem köstlichen
"twoldborn oder Inwel eindorrt. So ost ich eintunke, zieh"
"ich — hab" ich Dir öster gesagt — ordentlich einen Golds"saben aus dem Dintenkaß, denn ich habe Gold im Munde
"eben in der Worgenstunde."

"If himmter und horder aber zu: ich beinge Die jeso songüglichste vom Werthe eines Autors bei Gelagenscheit bei und gebe Dir den Schlüssel über Vieles. . . Im "Schwabenland, im Sachsens und im Pommerland sind stadiete, in denen Autorenstelischwatares sigen, wie hier unser "alter Mehgerweister; man neunt sie aber gemeiniglich die "Schweitheuren \*\*) oder Gestimaalheuren, weil sie vorher "seds Buch kosten und nachter den Leuten sagen, ob es "ibnen schweiten werde. In der Erbosung nennen wir Auszenschlich der Freilich oft Rezensenten; aber sie könnten uns gesichtlich darüber belangen. Da die Schweitheuren selten "Mücher schweiben, so haben sie bester beit, die der fremden

<sup>\*)</sup> Ein Outothaler gilt 6 gr.

<sup>\*\*)</sup> Schmedherren neunt man in verschiebenen Stubjen bie Bier-Rollzeilleutenante, welche umbergeben und ben Werth ber Biete foften.

"Bente butchzissehen und zu tanieren. Ja oftibaben fie felber "folechte gemacht und wiffen alle fogleich, wie ein follechtes "fein muß, wenn fie eines vorbekommen. Mauthe find aus "bemfelben Grunde Schuthbatrone ber Autonm und ihner "Bucher, wesmogen ber b. Meponund ben Schutwairon ber "Brutlen und ber Leute, bie berüber geben, macht --- treil "er namlich felber einmal von einer ins ABaffer gemorfen Unter biefen Gerren wird nun meine Gebribenei 3:bort bernmarfchieft, so balb fie in Dunck gebracht: worben ift. pielte Dein Wesnugbuch. Beit guden fle meine Gaden bund. "ob ich recht bentlich jund leferlich (weber gu grob noch du "Mar) neichteben -- ob ich frine falliben Buchftaben, fein "fleines o fintt eines großen E., aber ein & flatt eines Wh inefest - ob the Gebantenfluiche nicht zu lang und nicht zu "turz find, und mas fonft bergleichen ift. .... ja oft urtheilen Alle fogar (welches ihnen aber nicht gebührt) über ble Ge-"bantlen felber, bie ich hingefdrieben: Sobelft unb webeft "Du nun mit bem Befen bitter mir bernme fo math! ich "vieles felfc und erzbumm und es wird nacher for binge-"brudt. Das thut aber einem Menfichen mabren Schaben. Denttible Gomedberren velften mit: ihren finantiangen Blie "geln- - ver Ruspfmacher ther find fürzer, aber nicht Die "ber Bofthnoider bei ben Suber -- bevor fle bem Buche, twie "bie Beschneiber bem Jubenbuben, einen Ramen geben, Aberen ba wo es verbruckt iff; ubfcheulithe Echnitevanien jund Löcher ins fconfte Bovier, ..... Dann faffen fle einen "Aleftonviernen Bettel brauffen im Briche, im Galifen uth "im Bommer = Lanbe umlaufen, auf welchem fie mich aus-"filgen und mir einen bofen Leumund machen und es vor "allen Schwaben gerabezu fagen, ich fei ein Gfel. . . . Gott "bemabre! Und einen folden Stampbefen batt' ich blod Dei-"nem Befen zu banten — Schreib' ich freitich worterfflich

nund lefenlich und rent mit werbrau. Merftend -- wie benn "bort tein Bogen von meinen jeuflischen Bapieren obne Ben-"nunft ausaefertiat ift - überleg' ich iebes Wort und febes "Blatt, ch' ich's fcreibe; fcherg'-ich guf biefem Bogen, lehr' ito auf jeuen, gefall' ich auf allen; fo muß ich Dir auch "fagen, Lenette, bag bie Schmecherun Leute find, bie fo gennas au fomneden miffen und bie fic nichts baraus machen; And bingufeten und Raufzettel gielafferen zu laffen, auf bemen "bas Geringffe, mas fie von mir fagen, bas ift, bag ich von Alniverfitaten etwas mitaebracht bebe und für foldte alfo "wieber etwas liefern fonne, Rum, fin fagen, fie battenis micht in mir gefiecht und ich batte Gabert. Gin bergleichen Bobbreifen aber, bas bem Manne wiberfahrt, Lenette, bas Lommt nachher auch feiner Frau gu ftatten: und wenn fie sin Aughung bernmfregen; mo balt fich beum biefer beanibmte Sichentas eigenalich auf? fo mirb's in ber Muggent callemes Reute gelien; bie fogen: "in Rubschuanbel; et bat ineine Bathicoiften . Tochter . Caelfraut von bier gebeiraufnt "und lebt febr vergnugt mit ber Berfon.""

"Aldie oft — væfeste fie — haft Du mir das nicht soverzählt von der Buchmacherei! Der Buchkinder sogt mis "auch das Kömliche, weil er däglich die besten Wächer ist "Händen hat und dindet." — Dieses gar: nicht tabelah geweinte Varräcken seiner eignen Wiederhalungen somecke ihm nicht recht; denn der Fohler hatte sich ihm bisher, wis alls Vieder, verlandt. Chemanner, sogan geistreiche und mortaumssprechen in der ehelichen Bedaglichteit so mierlas überstließende außen mit der Frau, als indemann mit sich öfter ils mad vom eignen Ich. der Welt wiederhole man sich öfter als mad dem eignen Ich, ohne sich das Wiederholen nur abzumerkan, geschweige nachzuglichen. Lerhieb heides hingegen thut, die Gestun, welche gewohnt, täglich wan khrem Chemanne die

fcarffinnigften und unverfidublithften Aussprüche zu vernehmen, folde ja nicht vergeffen kann, sonbern behalten muß, wenn fie fich wieberholen!

Unerwartet ericbien wieder ber Baarfrausler und brachte oinen furgen Rebel mit. Er fagte, er fei bet allen armen Sunbern feines Saufes berum gegangen, habe aber vergeblich bei ben Rablmäufern um fo viel Borfcbuf vom naben Martini - Sauszins angehalten, als er beute beburfe, um fein Schüben - Loos einzulaufen. Die gange Befahung war freilich einer folden Gelbleiftung fcon barum fechs volle Bochen vor bem Babltermin nicht gewachsen, weil bie meiften es auch am Termine felber nicht in ber Gewalt batten. Der Sachfe tam alfo mit feinem Befuche gum Granbat feines Baufes, jum Dufatenherrn, wie er ben Abvofaten namnte. Diefer konnte bie gebulbige haut, Die fich über alle vorige Dein nicht ergurnte, mit teinem nenen erichrecten - er und Die Frau trugen, was fie an fleiner Munge vom Dufaten abrig hatten, gufammen und entließen ben froben Diethberen mit ber wirklichen Galfte bes Binfes, mit bret Gulben. Gie felber bebielten nichts als bie - Anaft, was fie Abends unwinden wollten: nicht 2 Grofchen ju einem halben Pfunde Lichter waren mehr ba, nicht einmal bie Lichter in natura.

Ich kann nicht fagen, daß er tobtenblaß ober ohnmächtig ober wahnfinnig darüber wurde. Gepriesen sei jede Wännerseele, die die stoischen Etsenmolben nur einen hakben Frühling lang getrunken und die nicht, wie eine Frau, dor dem kalten Gespenste der Armuth gekähmt und erfroren zu-fammenstürzt. Die übertriebenste Schelbrede gegen den Reichthum ist in einem Jahrhundert, dem alle bessere Gehnen entzwei geschnitten worden, nur die allgemeine der Geldes nicht, ersprieslicher und edler als die richtigke Gerubwärdigung der Därstigkeit: denn Passquille auf den Goldfolf afselneteren

bem Reichen bas Glüd, falls auch die Glüdgüter scheinern, und bem Armen schleben sie flatt herber Sefühle ben siegen barüber unter. Alles Uneble in uns, alle Ginnen, die Phantaste und alle Beispiele sind ohnebas vereinigte Lobreduer des Goldes: warum will man noch der Armuth ihren rechtlichen Beistand und einen chevalier al'hannour abspänstig machen, die Philosophie und den Beteistolz?

Das erfte, mas Siebenfas ftatt bes Manles aufmachte, war die Abure und in ber Ruche ber Binnfcrant: aus diefem bob er leif' und ernfthaft eine Glodenfchuffel und einen Drilling von ginnernen Tellern auf einen Stubl. konnte nicht langer schweigend zuschauen; fie fchlug bie Danbe zusammen und fagte fchambaft leife: "ach bu barm-"bergiger Gott! wir werben boch nicht unfer ginn verlau-"fen ?" - "Berfifbern will ich's nur - fagt' er - wie bie "Burften aus Aburmgloden, fo fonnen wir aus ber Gloden-"fcbuffel Glodentbaler gewinnen. Du wirk Dich both nicht "fchamen, elenbes Efgefdirt, folde thierifde Garge fein aus-"guneungen, ba ber herzog Christian ju Braunfcweig 1662 "einen filbernen Fürften-Sarg in eigentlichem Sinne zu Gelb "machte, nämlich zu Thalern. 3ft benn ein Teller ein Apo-"flet? - Und boch baben große Fürften wiele Apoftel, fo "bald fie von Silber waren, ein Sugo von S. Raro und "andere, bie Werfe berfelben, gleichsam in Rapitel und Berfe "und Legenden gerfället, und fie analpfiert ausgefandt aus "ber Dunge in alle Belt?"

"Thorheiten!" verfeste fie. ---

Wenige Lefer werben hinzufügen: was fonft? — Daber ban' ich bei biefen wenigen längst ben Abvofaten über ben für Lenetten unfagbaren munblichen Styl entschafbigen follen.

Er felber rechtfertiate fich namlich binreichend bamic. bag bie Frau ibn ftets von weitem verftanben, aud wenn er die gelehrteften Runftworter und ansaesuchteften Univies lungen gewählt, um fich recht zu üben und zu boren; bie Beiber, wiederholte er, verfteben alles von weiten und fernen und verschleifen baber eine Beit, die beffer angutpenben ift, mit feinen langen Ginholungen von Urtheln über bie ihnen unverftanblichen Borter. Inbeg ift biefer Umftanb boch etwas verbrieglicher fur bas "Wörterbuch ju Jean "Pauls Levana von Reinhold" und halb für mich. "Thorboiten!" hatte Lenette verfest. Firmian bat fie blos, bas Binn in die Stube mitzubringen, er wolle brinnen vernünftig que ber Sache fprechen. Er batte eben fo aut vor einer mit Den ausgevolfterten Demichenhaut feine Grunde ausgefichet. Borguglich rudte fie ihm vor, er habe burch ben Ginfat in bie Schutenkaffe feine ausgeleeret. Daburth brachte fie ibn folber auf die befte Replit: "Ein Engel, fagt' er, bat mir "bas Ginfegen gerathen; am Anberastage fann ich alles "wieber verbienen und verzinnen, was ich heute verfilbere. --"Die zu gefahen, will ich nicht blos bie Schliffel und bie "Teller, fonbern auch bas übrige Zinngerath, bas ich als "Schutenalieb beruntericbiefe, bebalten und jum Binnichrant "Achlagen. Ich gestehe Dir, aufangs wollt' ich bie Gewinnfte "verbanben." --

Was war zu machen? — In ber Dammerung wurden bie verwiesenen Eigeschirre in ben Korb ber atten Sabel (Sabine) gesenkt, die im ganzen Reichsmarktstecken sich in ben Ruf gesetzt, daß sie außer ihrer Propre-Sandiung (Eigenhandel) biese Kommissionhandlung (Auftraghandel) mit einer schonenden Berschwiegenheit, als handle sie mit gestohle wen Eint, betreibe; niemand, sagte sie, konnt! es aus mir herauswinden, wem die Sachen allemal gehören; und den

felige Sodelmeifter, bem ich ja all' fein hab' unt Gut haus fleren trug, fante oft, ich fuchte meines Bleichen.

Aber ihr armen Chelente! was hilft eich biefer Sabbath \*) ober biefe Christie - Gollenfahrt in euerer Borhölle? Sente legen fich bie Blanmen um, und ein kubler Gerwind labet eint; aber morgen, übermorgen steiget wieder ber alte Rauch und bas alte Jeuer vor euern Gerzen auf! — Und boch will ich euern Zinnmarkt mit keiner Sandelsperre belegen; ben ob man gleich entschieden weiß, daß morgen dexselbe Sunger wiederkehrt, so that man boch nicht übel, wenn man den hentigen vertreibt.

Um andern Tage brang Siebenfas blos barum auf eine großere Stille um fich, weil er eine fo tonge Rebe bafür gehalten hatte. Die gute Lenette, Die eine lebenbige Bafchumfdine und Begemuble war, und für welche ber Wafch und ber Ruchenzettel bie Ratur eines Beicht = und Ginletticheines \*\*) angog, aab alles eber aus ben Banben - faft feine - als ben Bobn = Lappen und Rebrbefen. Gie bachte, es fei nur fein Eigenfinn, inbeg es ihrer mar, gerabe in ber Morgenftunde, bie für ibn ein bopbeltes Golb im Munbe batte, bas aus bem golbnen Beitalter und bas metallifche. ben Blasbalg bes Bebalfdnarrwerts zu treten und binter bem Autor ju orgeln und zu braufen. Rachmittags fonnte fle ein 32 fußiges Regifter gieben, wenn fle wollte; aber fle mar nicht aus ihrem alten Bange ju bringen. Eine Frau: ift ber wiberfinnigfte Guß aus Gigenfinn und Aufopferung, ber mir noch vorkam; fle laffet fich für ihren Mann wol

<sup>\*)</sup> Rach ben Rabbinen seget am Sabbathe bie Qual ber Berbammeten aus; nach ben Christen am Höllenfahrttage Christi.

<sup>\*\*)</sup> Testimonium integritatis, bas priefterliche Zeugniß, bag eine Berlobte nie etwas mehr gewefen,

ben Ropf abschneiben vom parisischen Kopsabschneiber, aber nicht die haare baran. Ferner kann sie sich viel für fremben Rugen, für eignen nichts versagen; sie kann für einen Kranten brei Nächte Schlaf, aber für sich, um selber besser zu schlafen, sich nicht eine Minute Bor-Schlummer außer bem Bette abbrechen. Selige und Schmetterlinge können, obgleich beibe ohne Magen sind, nicht weniger essen will, ober die auf ben Ball ober an ben Traualtar gehen will, ober die sur Gäste kocht; verbeut ihr aber weiter niemand ein Esaus-Gericht als der Doktor und ihr Körper, so isse sie den Augenblick. Der Mann kehret es mit seinen Opfern gerade um. —

Lenette fuchte, von entgegengesetten Rruften getrieben, von feinen Ermahnungen und ihren Reigungen, Die weibliche Diagonallinie zu geben und erbachte fich bas Religion = Interim. baß fie ihr Begen und Scheuern fo lange abbrach, als er faß und fdrieb. Sobald er aber nur zwei Minuten ans Rlavier, vord genfter ober über bie Schwelle trat, fo banbbabte fie-Die Bafcbode und Poliermafdinen ber Stube wieber. Siebenfas murbe balb biefen jammerlichen Bechfel und biefes Boften - Ablofen feines und ihres Befens gewahr; und ihr wartenbes Auflauern auf fein herumgeben mattete ibn und feine Ibeen entfeslich ab. Unfangs berries er recht große Bebuld, fo viel als ein Chemann nur bat, nämlich eine furge; aber ba er's lange im Stillen überfonnen batte, bag er und bas Bublifum unter bem Stuben - Wiren mit einanber leiben und bag eine gange Rachwelt von einem Befen. abhange, ber fo bequem Nachmittags arbeiten fonnte, wenn er blog die Aften vornehme: fo platte bie zornige Gefcmulft ploslich entzwei, und er wurde toll, b. h. toller, fprang vor fie bin und fagte: "ben Benfer noch einmal! ich mert' Dich "icon! Du paffeft auf mein Laufen. Erichlage mich lieber

.in ber Gute und zeitig - hunger und Aergerniß reiben "mich obnebieß vor Oftern auf. Bei Gott! ich faffe nichts: "fle fieht es fo flar, bag mein Buch unfer Speiseichrant "wirb, woraus ganze Brobspenben berausfallen - und boch "balt fie mir ben gangen Morgen bie Banb, bas nichts fertig .. wird. 3ch fite fcon fo lange auf bem Reft und babe "noch nichts beraus als ben Bogen E, wo ich bie himmel-"fabrt ber Gerechtigkeit beschreibe (p. 72) - Lenette! ach "Lenette!" - ... Wie ich's aber auch mache, fagte fie, ift's "nicht recht. Go laffe mich orbentlich kehren wie andere "Weiber." Sie fragte ihn noch unschuldig, warum ihn benn ber Buchbinberjunge - bas find meine Worte, nicht ibre ber ben gangen Tag auf einer Rindergeige phantafferte und Alexandere - Fefte auf ihr feste und hatte, nicht Rore mit feinen gellenben unbarmonischen Fortidreitungen, und warum er bas neuliche Effen - Rebren beffer als bas Stuben - Rebren habe leiben konnen. Da er's nun in folder Gile nicht in feinen Rraften hatte, ben großen Unterschied mit wenigen Worten auseinander zu fegen: fo fuhr er lieber wieber auf und fagte: "ich foll Dir bier lange Reben gratis balten und "bort entgeht mir ein Ortsthaler nach bem anbern - him-"mel! Rreug! Better! Das burgerliche Recht, bie romifchen "Banbeften laffen nicht einmal einen Rupferschmibt in eine "Gaffe zieben, worin ein Brofeffor arbeitet - und meine "Brau will harter fein als ein alter Jurift? ja will ber Ru-"pferfchmibt felber fein? - - Lenette, fcau', ich frage "mahrlich ben Schulrath barüber!" — Das half viel.

Seto langte gar ber Betrag für ben Dreifaltigkeit-Thaler noch vor bem Schulrath an; eine höfliche Aufmerksamkeit, welche niemand bei einem fo kenntnisvollen Manne gesucht hatte. Es wird gewiß alle Lefer so febr erfreuen, als waren sie felber Gatten Lenettens, daß viese ren ganzen Nachmittag

ein Singet war; — ihre Gambarbeit botte man fo wenig als ihre Kinger- ober Alharbeit — manche unnotifige schod fle sogar auf — eine Schwester Rednerin, die einen gottlichen Kopfput trug, abet in den Ganden, zum Ausbessern, begleistet fle die ganze Treppe hinunter, nicht sowol aus Gostich- telt als in der zurten Abstade, die wichtigken Nahpunkte, weiche fle mit ihr abgesprochen, noch einigemale unten durchapprechen, ohne daß der Abvolat oben es hörte.

Dieg ruhrte ben affen garm = Abpaffer und faßte ihn bei feiner fcmachen und welchen Seite, beim Bergen. fucte lange in fich nach einem techten Dante bafur berum, bis et enblich einen gang neuen fant. "Bore Rind - fagt" "et und nahm fle bei ber Sand unbefdreiblich freundlich -"warb' ich mich nicht ale einen vernünftigen Menfchen zeigen, "went ich Abends febergte und febriebe, ich meine wenn ber "Mann fcufe, wo bie Frau nicht wufche? Beffeb Dir vorber "ein folches Neftar = und Ambroffaleben: wir fagen einander "gegenüber bei einem Lichte - Du thateft Deine Stiche -"ich thate meine fatirifchen - fammliche Sandwerker bes "Saufes Monften nicht mebr, fonbern waren beim Bier -"Saubenzubringerinnen ließen fich ohnehin fo fpat nicht mehr "feben und horen. — Davon will ich gar nicht reben, baß. "natürlich bie Abende immer langer werben, und folgfich "auch mein Schreiben und Scherzen barin ebenfalls. — Bas "bentft, ober wenn Du lieber willft, mas fagft Du bagu, gu "einem folchen neuen Leben und Weben? Denn nimm nur "noch vorzüglich bagu, bag wir eben bei Beto find und ber "graflich = reußische Dreifaltigkeit = Thaler orbentlich wie gefun-"ben und alle fammtlich umprägt, Stiefel und mich gum "Bater und Cohn, und Dich zum beiligen Beift, ber von "uns beiden ausgeht?"

D febr icarmant, verfette fie; fo burft' ich boch am Morgen alle meine Sachen orbentlich machen, wie einer vernunftigen Sausfrau gebührt. "Ja wol, fügt' er bei, ben "Morgen fdrieb' ich rubig an meinen Stachelidriften weiter "und paßte auf ben Abend, an welchem ich ba fortführe, wo "ich's am Morgen gelaffen."

Der Neftar = und Ambrofia = Abend brach wirflich an und fuchte feines Gleichen unter ben bisberigen Abenben. Ein Baar junge Cheleute bei Ginem Lichte einander an Ginem Tifche gegenüber in barmlofen und ftillen Arbeiten wiffen freilich von Glud zu fagen: er war voll Einfälle und Ruffe; fle mar voll Lacheln und ihr Schieben ber Bratpfanne ftel ihm nicht ftarter ins Gebor als ihr Bieben ber Rab-"Wenn Menichen - fagte er bochft vergnügt über "Die bausliche Rirchenverbefferung - bei Ginem Lichte bob-"velten Arbeitlohn verbienen, fo brauchen fie fich, fo viel ich "einsehe, nicht auf ein elendes wurmdunnes gezogenes Licht "einzuziehen, wobei man nichts fieht als bas einfaltige Licht "felber. Morgen wenden wir ohne Weiteres ein gegoffenes "auf." —

Da ich einiges Berbienft biefer Geschichte barein fete. baß ich aus ibr nur Ereigniffe von allgemeiner Wichtigkelt aushebe und mittheile: fo halte ich mich nicht lange babei auf, daß Abends bas gegogne Licht erschien und einen matten 3mift entgundete, weil ber Abvotat bei biefer Lichtferze feine neue Lehre von ber Lichterangundung wieder zum Borfchein brachte. Er begte nämlich ben ziemlich fchismatischen Glauben, bag jebes Licht vernunftiger Weife blos am biden Enbe - vollends ein bides - anzugunden mare, und nicht oben am magern, und bag beswegen auch an allen Lichtern zwet Dochte porfidchen: - ein Brenn = Gefet - fügt' er bingu wofür ich weniaftens bei Weibern von Bernunft nichts 13

weiter anzusühren brauche als ben Augenschein, daß ein herabbrennendes Licht — wie herabbrennende Schwelger durch
Fett- und durch Wassersucht — sich gegen unten immer mehr
verdickt; hat man es nun oben in Brand gesteckt, so erleben
wir unten einen überstließenden undrauchbaren Talgblock,
Pflock und Strunk im Leuchter; hingegen aber, wie schön
und symmetrisch legt sich das Flußsett der dickern Sälfte
allmälig um die magere, gleichsam sie mästend, und gibt ihr
Gleichmaß, wenn wir die dick zuerst andrennen!

Lenette setzte seinen Gründen etwas starkes entgegen, Shastesbury's Brobierstein der Wahrheit, das Lächerliche. "Wahrhastig, sagte sie, jeder würde lachen, der nur Abends "hereinträte und es sähe, daß ich mein Licht verkehrt in den "Leuchter gesteckt, und alle Schuld gäbe man der Frau." Somit mußte in diesen Kerzenstreit eine Konkordiensformel die Parität sestsen, daß er seine Lichter unten, sie ihre oben ansteckte. Jeho aber bei der Simultankerze, die schon oben die war, ließ er sich das Interim des salschen Leuchtens gefallen.

Allein ber Teufel, ber sich vor bergleichen segnete und kreuzigte, wußte es so zu karten, daß dem Abvokaten noch an diesem Tage die rührende Anekdote zum Lesen in die Hände siel, wie dem jüngern Plinius die Gattin die Lampe fort gehalten, damit er bei dem Schreiben sähe. Jest unter dem freudigen Verfassen der Auswahl aus des gedachten Teufels Papieren versiel nun der Abvokat darauf, daß es herrlich wäre und ihm die Unterbrechungen ersparte, wenn Lenette statt seiner jedesmal das Licht schnäuzte. "Ei sehr gern," antwortete sie. Die ersten sunfzehn dis zwanzig Minuten ging und schien alles recht gut.

Darnach bob er einmal bas Rinn feitwarts gegen bas Licht wie einen Zeigfinger empor, um an bas Bugen gu

erinnern. — Wieder einmal berührte er zu gleichem Zwecke blos still die Lichtpuze mit der Federspize; später rückte er ein Bischen den Leuchter und sagte sanst: das Licht! Run nahm die Sache mehr eine Wendung ins Ernste, indem er auf dem Papiere dem Eindunkeln schärfer aufzupassen ansing, so aber sich durch dieselbe Lichtschere, von welcher er in Lenettens Hand sich so viel Licht für seine Arbeit versprochen, gerade in seinem Gange aufgehalten sand, wie ein Gerkules durch Arebsscheeren im Aampse mit der Hodra. Das elende dünne Gebankenpaar, die Lichtpuze mit der Lichtschnuppe, tanzte ket Hand in Sand auf allen Buchstaden seiner schärssten Satiren auf und ab und ließ sich sehen vor ihm. — "Lee"nette, sagt' er bald wieder, amputiere doch zu unserer beiden "Besten den dummen Schwarz = Stummel!" — "Hab' ich's vergessen?" sagte sie und putzte geschwind.

Leser von historischem Geist, wie ich sie mir wünsche, sehen nun schon leicht voraus, daß die Umstände sich immer mehr verschlimmern und verrenten müssen. In der That hielt er jezo häusig an sich, harrete, ellenlange Buchstaben hinreißend, auf eine wohlthätige Hand, die ihn vom schwarzen Dorne der Lichtrose befreiete, dis er endlich in die Worte ausbrach: schwäg!! — Er griff zur Mannigsaltigseit in Zeitwörtern und sagte bald: lichte! — bald: köpse! — bald: fineip' ab! — Ober er versuchte anmuthigen Abwechsel in andern Redetheilen und sagte: die Lichtpuze, Buzmacherin! — es ist wieder ein langer Sonnensteden in der Sonne — ober: "ein artiges Nachtlicht zu Nachtgedanken in einer artisgen Correggio's Nacht, inzwischen schnäuz!" —

Endlich furz vor bem Effen, als ber Rohlenmeiler in ber Flamme wirklich boch gestiegen, schlang er einen halben Strom Luft in die Bruft und sagte ihn langsam herauströpfelnd in grimmiger Milbe: "Du schnäuzest und ftugest

"sonach, wie ich sehe, nichts, ber schwarze Brandpfahl mag "wachsen bis an die Decke. Run gut! Ich will lieber selber "ber Komobienlichtputzer und Effenkehrer sein bis zum Tisch"beden; aber unter dem Effen will ich als ein vernünstiger "Mann Dir sagen, was zu sagen ift." — Das thu' nur: sagte sie sehr froh.

"Ich hatte mir allerbings" - fing er an, als fle ibm und fich vorgelegt hatte, jeber Berfon zwei Gier - "vieles "Gute von meinen Nachtarbeiten versprochen, weil ich ange-"nommen, Du wurdeft bas leichte Schnäugen immer in ben "richtigen Beiten besorgen, ba ja eine vornehme Romerin fur "ihren vornehmen Mann, Blinius junior, mit ben Raufleuten "zu reben, fogar ein Leuchter warb und ben Lampenbocht "gehalten. So aber ift bie Sache nichts, weil ich nicht wie "ein gludlicher Urmfruppel mit bem Buge unter bem Tifche "fereiben fann, ober wie ein Bellfeber gang im Finftern. "Bas ich jeto vom gangen Leuchter habe, ift, bag er eine "alte Gpiftetslampe ift, bei ber ich ben Stoiler mache. Bie ..eine Sonne hatte bas Licht oft gwolf Boll Berfinfterung, und "ich wünschte vergeblich, Bergeben, eine unfichtbare Rinfterniß. "wie man fie oft am himmel bat. Die verfluchten Licht-"Soladen beden eben jene bunteln Begriffe und Rachtge-"banken aus, bie ein Autor bringt. D Gott, hatteft Du "bingegen geborig gefchnäuzt!" -

"Du fpapeft gewiß, verfeste fle; meine Stiche find viel "feiner als Deine Striche, und ich fab boch recht bubich."

"So will ich Dir benn psychologisch und feelenlehrerisch "beibringen, fuhr er fort, daß es bei einem Schriftsteller und "Denker gar nicht barauf ankommt, ob er mehr ober weniger "seben kann, aber die Lichtscheere und Lichtschnuppe, die ihm "immer im Ropse steckt, stülpt sich gleichsam zwischen seine wie einem Pferde der Klöppel und hindert

"ben Bang. - Gook nachbem Du faum orbentlich gebunt "beft, und ich im Lichte lebe, Jauer' ich auf die Minute bes "menen Scheevens. Diefes Lauern nun tann in nichts be-"Arben, ba es unfichtbar und unborbar ift, als in einem Ge-"banten, jeber Gebante aber macht, bag man ftatt feiner feinen Landern hat --- und fo geben benn die fammtlichen bef-"fern Bebanken eines Schreibers vor bie Bunbe. - Und "boch ivrech' ich noch immer mur vom leichteften Uebel -"benn ich brauchte ja nur an ein Licht-Schnäuzen so wenig "set benten als an bas meiner Rafe; - aber wenn vollenbs "bas febnlich erwartete Schnäugen fich nicht einstellen will -"bas fdmarte Mutterforn ber reifen Lichtabre immer langer "wächft -- die Finfterniß fichtbar zunimmt -- eine mahre "Leichenfactel einen fchreibenben Salbtobten beleuchtet -"biefer fich bie ebeliche Gand gar nicht aus bem Ropfe "fclagen tame, Die mit Einem einzigen Schnitte ihn von gellen biefen Gemmietten losnungen vermöchte: bann, meine "liebe Lenette, gebort wahrlich viel bazu, wenn ein Schrifte "fteller nicht schreiben will wie ein Giel ober ftampfen wie "ein Trampelthier, menigstens ich weiß ein Lieb bavon zu "Angen."

Sie versicherte barauf, wenn es fein wirklicher Ernft sei, so wolle sie es morgen schan machen.

In der That muß ihr die Geschichte das Lob geben, daß sie Lags darauf ihr Wort hielt und nicht nur viel öfter putte als gestern, sondern ordentlich ohne Ausschren, zumal als er ihr einigemale mit Kopfnisten gedankt hatte. "Zu "oft indeß — sagt' er endlich, aber ungemein freundlich — "scheere benn doch nicht. Studierest Du auf gar zu seine "Subsubsubsubsivisionen (Unterunterunterabtheilungen) des Doche, tes, so geräch man sast in die alte Noth zurück, da ein absgekneiptes Licht so dunkel brennt als eines mit ganz freis

"wüchstigem Dochte — was Du figürlich auf Welt- und "Kirchenlichter anwenden könntest, wenn Du sonst könntest; "— sondern nur einige Zeit nach und einige vor dem "Schnäuzen fällt gleichsam entre chien und loup jene schone "mittlere Zeit der Seele, wo sie herrlich sieht; freilich dann "ein wahres Götterleben, ein recht abgemessens doppeltes "Schwarz auf Weiß im Licht und im Buch!"

Ich und andere freuen uns eben nicht befonders über biese neue Wendung der Sache; der Armenadvokat legt sich baburch offenbar die frische Last auf den Hals, die mittlere Entfernung ober den Mittelstand zwischen dem kurzen und dem langen Dochte immer unter dem Schreiben, wenn auch oberflächlich, zu berechnen und zu beobachten; welche Beit bleibt ihm dann zur Arbeit?

Rach einigen Minuten that er, als sie vielleicht noch zu früh schnäuzte, die Frage, obwol mehr zweifelnd: "ist wieder "schwarze Wäsche da?" Darauf, als sie wol etwa sast zu spät schwarze Wäsche da?" Darauf, als sie wol etwa sast zu spät schwarze Wische da?" Darauf, als sie wol etwa sast zu spät spät schwarze Wichte er sie fragend an: "Nu, nu!"——"Gleich, gleich!" sagte sie. — Endlich als er bald darauf sich zu sehr ins schreibende Stechen vertiest hatte und die Frau sich ins nähende, tras er, erwacht auf einmal aufblickend, einen der längsten Lichtschnuppen = Spieße am ganzen bisherigen Lichte an, noch dazu umrungen von mehr als einem Mäuber—— "ach Gott, das ist ja ein Jammerleben!" rief er und packte grimmig die Lichtscheere an und putze das Licht—— aus.

Sego in den finstern Verien hatt' er die schönfte Muße an = und aufzufahren und Lenetten mehr ausführlich vorzuhalten, wie sie ihn bei seinen besten Einrichtungen abmartere und, gleich allen Weibern, kein Maß halte und bald zu viel bald zu wenig scheere. Da sie aber schweigend Licht machte, sehte er sich in noch stärkeres Veuer und warf die Frage auf, ob er bisher wol etwas anderes von ihr begehrt als die allergrößten Aleinigkeiten und ob denn jemand anders fle ihm bisher fämmtlich abgeschlagen als sie, seine liebliche Chefrau. "Antworte!" fagt' er.

Sie antwortete nicht, sondern setzte das angezündete Licht auf den Tisch und hatte Thränen im Auge. Es war zum erstenmale in der Ehe. Da durchschauete er, wie ein Magnetisterter, den ganzen Krankheitbau seines Innern und beschrieb ihn, zog auf der Stelle den alten Abam aus und warf ihn verächtlich in den fernsten Winkel. Dies vermochte er leicht, sein Gerz stand der Liebe und der Gerechtigkeit so offen, daß, sodald sich diese Göttinnen zeigten, seine zornige Stimme aus dem Bordersaße ankam als die milbeste im Rachsaße, ja er konnte die Streitart einhalten mitten im Riederbieb.

Run wurde ber Sausfriede ") geschloffen, ein Baar naffe und ein Baar helle Augen waren die Friedeninstrumente und ein weftphälischer Bertrag gab jeder Partei Ein Licht und volle Scheerfreiheit.

Aber biesen Frieden verbitterte bald die Empfindung, daß die Sausgöttin der Armuth, Penia, die eine unsichtbare Kirche und tausend Stille im Lande und die meisten Säuser zu Stiffshütten und Lararien hat, wieder ihre körperliche Gegenwart und Allmacht äußerte. Es war kein Geld mehr da. Er hätte eher alles verkauft, sogar seinen Körper, wie der alte Deutsche, eh' er bei seinem wachsenden Unvermögen,

<sup>\*)</sup> Ich wünschte, schon bamals hatte Market in Köthen seine treffliche Lampe (viel wohlfeiler und augendienlicher als eine von Argant) ersunden gehabt, welche man in einem Thomasabend uur einmal zu schnäugen braucht und die mit Rüböl genährt (mir seit Jahren) ein stilles reines helles Licht gewährt, wie aubern jogar über Billardiafeln?



beimquachlen, feine Ebre und feine Breibeit au beimfallenben Pfanbern verfchrieben, ich meine, eb' er geborgt batte. Dan fagt, die englische Razionaliculd konne, wenn man fie in Thalern auszahle, einen orbentlichen Ring um bie Erbe wie ein zweiter Bleicher geben; ich habe biefen Rafenring am englischen Löwen, ober biefe ringformige Finfternis, obet diesen Gof um die brittifche Sonne noch nicht gemeffen. Siebentas, bas weiß ich, batte eine folde negative Gelbtage um ben Leib für einen Stachelgurtel, für einen Gifenring ber Schiffzieher und für einen Berg gufammenfcmurenben Schmachtriemen gehalten. Befest auch, er batte borgen und nachber, wie Staaten und Banten, aufhoren wollen gu gab-Ien - welches fluge Schulb = und Chelleute leicht vermeiben. indem fie gar nicht anfangen zu zablen: - fo batt' er boch ba nur Ein Freund (ber Rath Stiefel) und niemand weiter fein Gläubiger geworben mare, unmöglich biefen Geliebten, ber ohnehin in ber erften Rlaffe ber geiftigen Gläubiger ftanb, in die fünfte ober burchfallenbe fegen laffen konnen; eine folde Doppel Sunbe gegen Freundschaft und Ehre zugleich erspart' er fich, wenn er nur geringene Dinge als beibe verpfanbete, numlich Möbeln.

Er bestieg wieder, aber ganz allein, ben Zinnschrank in ber Küche und untersuchte und besichtigte durch das Gitter, was darhinter zwei ober brei Mann hoch ftehe. Ach ein einziger Teller stand wie ein doppeltes Ausruszeichen hinter dem Vormann. Diesen hintermann zog er heraus, und gab ihm zu Reisegefährten und Resugiés noch eine heringschüssel, eine Saucière und Saladière mit; nach dieser Reduktion des heers ließ er die restierende Mannschaft sich in eine längere Linie ausbehnen, und lösete die drei großen Lücken in zwanzig kleine Zwischenkaume auf. Dann trug er die Geächteten in die Stube und kam wieder und rief seine Lenette aus des

Buchdinders seiner hemans in die Küche: "ich betrachte schon "— fing er an — seit einer Achtelstunde unsern Schrank: "ich kann nichts merken, daß ich neulich die Glockenschüffel "und die Teller herausgehoben — nuerkt Du was?" — Ach, alle Tage merk' ich's, betheuerte sie.

Mun geleitete er fie, bange vor einer langern Aufmertfamfeit, eilig in die Stube vor die neuen thatigen und leibenben Abfonberunggefäße und bedte ihr fein Borbaben auf, biefes vierstimmige Quabeo aus bem Binn-Tone in ben Silberton zu überfeten als ein guter Mufifus. Er schlug the barum bas Werkaufen vor, bamit fle leichter ins Berpfanben willigte. Aber fie rig alle Regifter ber weiblichen Orgel, bas Schnarrwerf, bas Fistengebaft, bie Wogelftimme, bie Menfchenftimme und zulest ben Tremulanten beraus. Er mochte fagen, mas er wollte: fie fagte, was fie wollte. Ein Mann fucht ben eifernen Arm ber Rothwendiafeit nicht zu balten ober zu beugen, er fteht talt bem Schlage beffelben; eine Frau giebt wenigstens einige Stunden auf ben tauben metallenen Ellenbogen, eh' er fie faffet, los. Siebenfas legte ihr vergeblich das gelaffene Fragflied vor, ob fie ein anderes Mittel wiffe. Auf folche Frage fcwimmen im weiblichen Wehltn flatt einer ganzen Antwort taufend balbe Antworten berum, die eine gange machen follen, wie in ber Differenzialrechnung unenblich viele gerabe eine krumme Linie bilben folde unreife, halbgebachte, flüchtige, fich nur wechfelfeitig fdirmenbe Gebanten waren: "Er batte nur feinen Ramen "nicht anbern follen, fo batt' Er bie Erbfichaft - Er tonnte "ja borgen - Draugen fien feine Rlienten warm und Er "fobert fein Belb nicht von ihnen - Ueberhaupt follte Er "nur weniger verschenten - um bie Defenftongebuhren von "ber Rinbermorberin fncht Er nicht einmal nach — Er batte "nur ben halben Sauszins nicht poraus geben follen."

Denn vom letten fonnt' er wenigftens einige Tage leben. -Dan fete immer ber Debrabl folder weiblichen Galbbeweife bie Minbergahl eines gangen entgegen: es verfängt nichts; bie Beiber wiffen wenigstens fo viel aus ber fcmeigerifchen Jurisprubeng, bag 4 halbe ober ungultige Beugen einen gangen ober gultigen überwiegen \*). - Am gescheibteften verfährt einer, ber fie miberlegen will, wenn er fie - ausreben laffet und feines Ortes gar nichts fagt; fie werben ohnehin balb auf Rebendinge verschlagen, worin er ihnen Recht gibt, inbeg er ihnen fogar in ber hauptfache mit nichts wiberspricht als mit ber That. Sie verzeiben teinen anbern Biberfpruch als ben - thatigen. - Giebentas wollte leider mit ber dirurgifden Binbe ber Bbilofopbie bie zwei michtigften Glieber Lenettens einrichten, ben Ropf und bas Berg, und bob berowegen an: "liebe Frau, .in ber hauptfirche fingft Du mit jebermann gegen bie zeit-"lichen Guter und boch find fie an Deinem Bergen angemacht "wie Bruft = und Berggebente. - Sieb, ich geb' in teine "Rirche, aber ich hab' eine Kanzel in meiner eignen Bruft "und fete eine einzige belle Minute über biefen gangen gin-"nernen Quart. - Sei reblich, hat benn Dein unfterbliches "Derz bisber ben traurigen Berluft ber Glodenschuffel ver-"fpurt und war biefe Dein Bergbeutel. Rann Diefes miferable "Binn von uns in Studen eingenommen und verfcludt, "wie die Aerzte es gepulvert gegen Burmer eingeben, nicht .. auch fatale Bergwürmer abtreiben? - Rimm Dich ausam-"men und betrachte unfern Schubflider, tuntt er nicht eben "so freudig in feine blecherne Sanciere ein, in ber fich gu-

<sup>\*)</sup> In Bern und im Pais de Vaud find zu einem vollen Beweise entweber zwei manuliche ober vier weibliche Zeugen nothig. Rosleins weibl. Rechte. 1775.

"gleich ber Braten ausftredt? - Du figeft binter Deinem "Nahfiffen und tanuft nicht feben, bag bie Meniden toll find "und fcon Raffee, Thee und Schofolabe aus befonbern "Taffen, Früchte, Salate und Beringe aus eignen Tellern, "und Safen, Fifche und Bogel aus eignen Schuffeln ver-"fpeifen - Gie werben aber tunftig, fag' ich Dir, noch "toller werden und in ben Fabrifen fo viele Fruchtschalen "bestellen, als in ben Garten Obftarten abfallen - ich that' ..es wenigstens, und mar' ich nur ein Rronpring ober ein "Sochmeifter, ich mußte Lerchenschuffeln und Lerchenmeffer. "Schnepfenschüffeln und Schnepfenmeffer baben, ja eine Birfch-"feule von einem Sechzehn-Ender wurd' ich auf teinen Tel-"ler anschneiben, auf bem ich einmal einen Acht = Enber ae-"babt batte — — Da boch bie beste Welt bienieben bie "beste Rammer "), und bie Erbe eine aute Irrenanstalt ift. "worin wie in einer Quaferfavelle einer um ben anbern als "Berenvrediger vikariert: fo feben bie Bedlamiten nur gwei-"erlei Rarrheiten für Rarrheiten an, bie vergangnen und bie "fünftigen, bie alteften und bie neueften - ich wurde ihnen "zeigen, baß ibre von beiben annehmen." -

Lenettens ganze Antwort war eine unbeschreiblich fanfte Bitte: "thu' es nicht Firmian, verkaufe nur bas "Zinn nicht!" —

"Meinetwegen also!" (erwieberte er mit bittersüßer satirischer Freude über ben Bang bes schillernden Taubenhalses in der Schnait, die er so lange vorgebeeret hatte). "Der "Kaiser Antonin schiefte zwar sein ächtes Silbergeschirr in die "Münze, mir war's noch weniger zu verargen; aber meinet"wegen! Es soll kein Loth verkaust werden, sondern alles

<sup>\*)</sup> In Solland bebeutet bie befte Rammer bas geheime Be-

"unt — versett. Du bringst mich zum Glad baranf; benn "am Andreastage kann ich; ich mag num den Schwanz oder "den Reichsapfel herunterschiesten, oder gar König werden, "alles mit Spaß auslöfen, ich meine mit dem baaren Go-"winnste, besonders die Saladiere und Saucière. Ich lasse "Dir Recht: haben wir denn nicht die clie Sabel im Saus, "die alles hin und wieder trägt, das Geld und die Waare?"

Run ließ sie es geschehen. Das Andreasschießen war ihr Rothschuß und Fortunatuswünschhütlein, die hölzernen Mügel des Wogels waren an ihre Gossnung als ein mächfernes Flugwert geschnallet und das Aulver und Blei war wie dei Fürsten ihre Blumen = Sämerei fünstiger Freuden-biumen. Du Arme in manchem Sinne! Aber eben Arme hossen unglaublich mehr als Noiche! Daher greisen auch die Lotto's wie andere Epidemien und die Pest mehr arme Tensel an als roiche. Siebentäs, der nicht nur auf den Wersustersch, war im Stillen des Gebes verschmäßend heruntersah, war im Stillen des geheimen Borsages, den Bettel beim Zinngleser wie eine Neichspfands nud bei demselben zu lassen, geseht auch, er würde König, und bei demselben blos, wenn er einmal unter dessen Wertstatt vorbei ginge, die Berpfändung in einen Berkauf zu verwandeln.

Nach einigen hellen, stillen Tagen legte ber Pelzstiesel wieder eine Abendriste ab. Unter ben Drangsalen ihrer Fruchtsperre; bei den Gesahren des Einschwärzens und da beinahe eine Thräne oder ein Seuszer als Ausschlag, der entrichtet werden mußte, auf jeden Laib Brod gelegt war, da hatte Virnian kann Muße, geschweige Lust gehabt, au seine Gifersucht zu benken. — Bei Lenetten muß es sich gerrade umkehren und falls sie Liebe gegen Stiesel hegt und trägt, so muß diese freilich auf seinem Geldbunger mehr wachsen als auf des Abvokaten Acker voll Hungerquellen.

Der Schulrath hatte fein Auge, bas ben verftedten Jammer eines Sausbaltens unwillfürlich binter bem Lächeln antrifft; er merkte aar nichts. Aber eben baburch hatte biefes freundicaftliche Drei eine beitere Stunde obne Rebel, worin wenn nicht die Glücksonne, boch ber Glückmond (die hoffnung und Die Grinnerung) fchimmernb aufftieg. Giebenfas hatte boch wieber ein gebildetes Ohr vor fich, bas fich in bas narrifche Schelleffgeläute und in bie Trompeterftutchen feiner Leibgebepifchen Laune fand. Lenette fand fich nicht barein, und auch ber Beleftiefel verftand ibn nur, wenn er fprach, nicht wenn er ichrieb. Beibe Manner fprachen wie bie Beiber, anfange blos von Berfonen, nicht von Sachen; nur bag fie ibre ffanbalofe Chronif bie Belehrten = und Literargeschichte hießen. Der Gelehrte will alle Meine Buge, fogar Die Montierstliche und Leibgerichte eines großen Autors fennen; aus bemfelben Grunde bat Die Frau auf Die fleinften Buge einer burdreifenden Groffürftin, bis auf jebe Schleife und Frange. ein ungemeines Augemmert. Dann fumen fle von ben Gelebrten auf Die Gelehrfamteit - und bann flohen alle Bolten bes Lebens, und im Reiche ber Biffenichaften wurde bas trauernde, mit dem Bungertuche verhüllte Baupt wieder aufgebedt und aufgerichtet. - Der Geift gieber bie Bergluft feiner Beimath ein und blieft von ber hohen Alpe des Bindus hinab, und brunten liegt fein schwerer verwundeter Leichnam, ben er wie einen Allo feufzend tragen mußte. Wenn ein burftiger verfolgter Schulmann, ein burrer fliegenber Magister legens, wenn ein Bonitenzpfarrer mit funf Rinbern, ober ein gebetter Sauslebrer jammerlich bort liegt, mit jebet Rerve unter einem Marterinftrument: fo tommt fein Auntbruder, um welchen eben fo viel Inftrumente figen, und bisvutiert und philoso= phiert mit ihm einen gangen Abend lang und ergablt ihm Die neueften Meinungen ber Literaturzeitungen. - Babrlich, bann wird die Sanduhr der Folterftunde \*) umgelegt — bann tritt glänzend Orpheus mit der Leier der Wiffenschaften in die physische Hölle der zwei Amtbrüder, und alle Qualen brechen ab, die trüben Zähren fallen vom glänzenden Auge, die Furienschlangen ringeln sich zu Loden auf, das Ixionsrad rollet nur musikalisch in der Leier um, und die armen Sispphi sitzen ruhig auf ihren zwei Steinen sest und hören zu... Aber die gute Frau des Bönitenzpfarrers, des sliegenden Lesenagisters, des Schulmanns, was hat diese in der nämlichen Noth für einen Trost? — außer ihrem Manne, der ihr eben deswegen manches nachsehen sollte, hat sie keinen.

Der Lefer weiß noch aus bem erften Theile, bag Leibgeber 3 Programme aus Bayreuth geschickt; bas vom D. Frank brachte Stiefel mit und trug ibm bie Regenfion beffelben für ben Rubichnappel'ichen Gotterboten beuticher Brogrammen Dabei jog er noch ein anberes Werklein aus ber Tafche, bas öffentlich zu beurtheilen mar. Der Lefer wird beide Werte mit Freuden empfangen, ba mein und fein Belb fein Gelb im Saufe bat und alfo von ber Beurtheilung berfelben boch einige Tage leben fann. Die zweite Schrift, Die aufgerollet wurde, betitelte fich: Lessingii Emilia Galotti. Progymnasmatis loco latine reddita et publice acta, moderante J. H. Steffens. Cellis 1778. — Es sollen fich viele Mithalter bes Götterbotens beutscher Brogramme über Die fpate Unzeige biefer Ueberfenung aufgehalten und ben Boten gegen bie allg. b. Bibliothef gehalten haben, Die, ihres ge= raumigen allgemeinen beutschen Begirfes ungeachtet, boch gute Werte icon die erften Sabre nach ihrer Geburt anzeigt, quweilen schon im britten, fo bag oft wirklich noch bas Lob

<sup>\*)</sup> So lange ble Cortur fortwährt, fieht bie meffenbe Sanbuhr aufrecht.-

bes Werkes in lettes eingebunden werden kann, weil sich die Makulatur davon noch nicht vergriffen. Aber der Götterbote hat mehre Werke von 1778 nicht angezeigt und überhaupt damals gar nicht anzeigen können, weil er erst fünf Jahre darauf — selber ans Licht trat.

Siebenfas fagte freundlich jum Belgftiefel: "nicht mahr, "wenn ich bie Berren Frant und Steffens geschickt rezensteren "foll, fo muß meine gute Lenette nicht binter mir bobeln "und braufen mit bem Borftwisch?" Das hatte mabrlich viel auf fich, fagte ernfthaft ber Rath. Run wurde bei ibm eine icherzhafte und gemilberte Berichterftattung aus ben Uften bes bauslichen Inbibitiv= (Berbiet=) Brozeffes eingereicht. Wenbelinens freundlich gespannte Augen suchten bas rubrum (ben rothen Titel) und bas nigrum (bas Schwarze ober ben Inhalt) bes Stieflischen Urthels aus feinem Gefichte, bas beibe Farben trug, abzustehlen und wegzulesen. Uber Stiefel begann tros feiner mit lauter Seufgern ber febnfüchtigen Liebe für fie ausgebehnten Bruft fie anzureben, wie folgt: "Frau Armenadvotatin, bas geht burchaus nicht. - Denn "etwas eblers bat Gott nicht erschaffen als einen Gelehrten, "ber fcreibt und benft. Behnmal hunderttaufend Denfchen "figen in allen Belttheilen gleichsam auf Schulbanten um "ihn, und vor biefen foll er reben - Irrthumer, von ben "flügsten Bolfern angenommen, foll er ausreuten, Alterthumer, "längst verschwunden wie ihre Inhaber, foll er beutlich be-"fcreiben, die fcwerften Spfteme foll er widerlegen ober gar "erft machen - fein Licht foll burch maffive Rronen, burch "bie breifache Filzmütze bes Babftes, burch Ravugen und "Corbeerfranze bringen und bie gesammten Bebirne barunter "erhellen - bas foll er, bas fann er; aber, Frau Abvofatin, "mit welcher Anftrengung! - Es ift fcwer, ein Buch gu "fegen, noch fcmerer, zu fdreiben. Mit welcher Spannung

"schrieb Pindar und vor ihm schon homer, ich meine in der "Isas! — Und so einer nach dem andern dis auf unsere "Zeiten. — Ift's dam ein Wunder, wenn große Stribenten "in der entsehlichsten Anstrengung aller ihrer Ideen oft kaum "wußten, wo sie waren, was sie thaten und wollten, wenn "sie blind und taub und gefühllos gegen alles wurden, was "nicht in die fünf innern geistigen Sinnen siel, wie Blinden, gewordene im Traume herrlich sehen, im Wachen aber wie "gesagt blind sind? — Aus einer solchen Anstrengung kann "ich mir's erklären, warum Gokrates und Archimedes dort "standen und gar nicht wußten, was um sie tobe und kürme — "warum im tlesen Denken Kardanus sein Zipperlein vergaß — "andere die Sicht — ein Franzos die Feuerbrunst — und ein "weiter Franzose das Sterben seiner Frau."

"Siehst Du, sagte Lenette leif und froh zu ihrem Manne, "wie will ein gelehrter Gerr es horen, wenn seine Frau "wäscht und segt?" — Stiefel ging unerschüttert weiter im Rettenschluß: "Bu einem solchen Teuer, besonders ehe man "noch hineinkommt, ist Windstille zuwörderst erforderlich. "Daher wohnen in Paris die großen Gelehrten und Künstler "blos in der St. Viktorstraße, weil die andern Straßen zu "laut sind. So dürsen eigentlich neben Prosessoren keine "Schmidte, Klempner, Folienschläger in Einer Gasse."

Siebenfas fette ernfthaft bagu: "besonders Folien= "fchläger. — Man follte nur bebenken, daß die Seele mehr "Ibeen als ein halbes Dugend") nicht beherbergen fann: "tritt nun die des Getofes als eine bofe Steben ein, so macht

<sup>\*)</sup> Birflich behauptete Bonnet, baß fie nicht mehr als fechs Ibeen auf einmal haben tonne. S. Dallers große Phyfiologie.

"fich eine ober bie anbere, bie man burchbenken ober nieder"schreiben könnte, natürlicher Weise aus bem Kopfe fort."

Stiefel foberte freilich ber Frau ben Hanbschlag als ein Pfandftuck ab, baß fie wie eine Josuas-Sonne jedesmal ftill-fteben wollte, wenn Firmian die Feinde schlug mit seiner Veder und Geißel. "Sab' ich nicht selber, entgegnete ste, "schon einigemal ben Buchbinder gebeten, nicht so arg auf "seine Bücher zu schlagen, weil mein Mann es höre, wenn "er seine Bücher macht?" Sie gab indeß dem Rathe die Hand; und er schied zufrieden von Zufriednen und hinterließ ihnen die Hoffnung gefriedigter Stunden.

Aber ihr Guten, wozu bienet euch ber Friedens-Etat bei euerem halben Solde, in dem fühlen, Ieeren Baisenhaus der Erde, in dem ihr darbet, bei den dunkeln labyrinthischen Irrstüften eueres Schicksals, worin der Artadnens Faden selber zur Schlinge und zum Sarne wird? — Wie lange wird sich der Armenadvokat mit dem Pfand-Schilling des Zinns und mit dem Ertrage der 2 Rezenstonen, die er nächstens machen wird, hinfristen können? — Allein wir sind alle wie der Adam in den Epopöen und halten unsere erste Nacht für den jüngsten Tag und den Untergang der Sonne für den der Welt. Wir betrauern alle unsere Freunde so, als gäb' es keine bessere Jukunft dort, und betrauern uns so, als gäb' es keine bessere hier. — Denn alle unsere Leidenschaften sind geborne Gottesläugner und Ungläubige.

## Sechstes Rapitel.

Che-Reifen — Ertrablättchen über bas Reben ber Beiber — Pfandstücke — der Mörfer und die Rappeemühle — ber gelehrte Ruß — über den Troft der Menschen — Fortsetzung des sechsten Kapitels.

Dieses Kapitel fångt sich gleich mit Gelbnoth an; ber jämmerliche, zerlechzte Danaiben-Gimer, womit das gute Chepnar seine wenigen Groschen ober Golderner aus dem Baktolus aufzog, war immer in zwei Tagen wieder ausgetropft, wenigstens in dreien. Dasmal indessen konnten die Leute doch auf etwas Gewisses sußen, das nicht unvertächtlich war, auf die zwei Rezenstonen der zwei da gelassenen Rezensterstücke — auf 4 fl. Connten sie gewiß rechnen, wenn nicht auf 5.

Am Morgen nach bem Kusse seite Firmian sich wieder auf seinen beitischen Schöppenstuhl und beuntheilte. Er hätte ein Helrengedicht machen können, so wenig sausten die bisherigen Bassatwinde der Morgenstunden. Er zeigte der Welt von früh 8 Uhr dis Mittags 11 Uhr das Programm des D. Frank in Pavia günstig an, das betitelt war: Sermo academicus de civis medici in republica conditione atque officiis ex lege praecipue erutis auct. Frank. 1785. Er beurtheilte, lobte, tadelte und erzerpierte das Werkchen so lange, dis er glaubte, er habe damit so viel Papier vollgemacht, daß der Chrensold für das Papier dem Psandschilling

für die Geringschiffel, für die Saladière und Saucière und ben Teller beikomme — nämlich einen Bogen lang war seine Reinung über die Rebe, und 4 Geiten und 15 Zeilen.

Der Morgen war unter feinem Behmgericht fo icon abgelaufen, bag ber Beimer Rachmittags ein zweites halten wollte, über bas rudftanbige zweite Wertchen. Bisher hatt' er's nicht gewagt; er hatte Nachmittags nur avvoziert, nicht rezenstert, und nur als Defensor (Bertheibiger), nicht als Bistal (Ankläger) gearbeitet. Er konnte fich recht gut bamit rechtfertigen, bag immer Nachmittags bie Dabchen und Dagbe mit hauben famen und - Mauler voll Sprachichate mitbrächten und aufthaten, bag fie, reicher als bie Araber, bie nur 1000 Borter für einen Gebanfen haben, eben fo viele Redarten für Einen verwahrten, und bag fie überhaupt wie verborbene Orgeln fogleich, ohne gegriffen zu fein, mit awangia Bfeifen Abteten, fobalb nur bie (Lungen =) Balae gingen - bas mar ihm gelegen; benn in ben Stunden. worauf biese weiblichen Wecker gestellet waren, ließ er seine juriftischen losschnarren und trieb unter ben Brogeffen feiner Lenette feine eignen weiter. Es ftorte ibn gar nicht; er verficherte: "ein Abvofat ift gar nicht irre zu machen, er mag "feinen Berioben eröffnen und fortftogen wie er will - fein "Beriobe ift ein langer Bandwurm, ben ich ohne Schaben "prolongiere, abbreviere (verlängere, abfürze) - benu jebes "Glied ift felber ein Burm, jebes Romma ein Beriobe." -

Aber mit bem Rezensteren wollt' es nicht gehen. Ich will indeß so viel für die Ungelehrten (benn die Gelehrten haben die Rezenston längst gelesen) treulich niederschreiben, als er nach dem Essen wirklich fertig brachte. Er schrieb den Titel von Steffens lateinischer Ueberseyung der Emilia Galotti bin und fuhr so fort:

"Begenwärtige Ueberfetung erfüllet enblich einen Bunfc. "ben wir fo lange bei uns berumgetragen baben. Es ift in "ber That eine auffallenbe Erscheinung, bag bisber noch fo "wenige beutsche Rlaffifer ins Lateinische für Schulmanner "überset worben find, Die für uns boch faft alle romische "und griechische Rlaffiter verbeutschet haben. Der Deutsche "bat Werte aufzuzeigen, welche verbienen, bag fie ein Schul-"mann und Sprachgelehrter liefet; aber er tann fie nicht "verfteben (obwol übertragen), weil fie nicht lateinisch ge-"fcrieben finb. Lichtenberge Tafchenkalenber tritt zugleich in "einer beutschen Ausgabe - für Englander, welche Deutsch "lernen - und in einer frangofischen für ben beutschen boben "Abel ans Licht; warum werben aber beutsche Driginalwerke "und biefer Ralenber felber nicht auch Sprachgelehrten und "Schulmannern in die Banbe gegeben in einer guten latei-"nifchen, aber treuen Ueberfetung? Sie find gewiß bie erften, "welche die Aehnlichkeit (in ber Dbe) zwischen Ramler und "Sorag bemerken wurben, mare jener verbolmeticht. Regen-"fent gefteht gern, bag er immer große Bebentlichteiten "barüber gehabt, bag man Rlopftocks Mefflade nur in zwei "Rechtschreibungen geliefert, in ber alten und in feiner -"baß aber weber an eine lateinische Ausgabe für Schulleute ,,- benn Leffing hat in feinen vermischten Schriften taum "bie Anxufung überset - noch an eine im Rurialftyl für "bie Juriften, noch an eine im planen profaifchen für Deg-"fünftler, ober an eine im Jubenbeutsch für bas Juben= "thum gebacht worben." . . . .

So weit hatt' er's; aber bann mußt' er aufhören, weil eine Hausjungfer nicht aufhörte, sondern immer wiederholte, was ihre Frau — die Seckelmeisterin — wiederholet hatte, wie nämlich die Nachthaube gesteckt werden sollte: zwanzig male entwarf sie den Karton und Vorriß der Haube und

brang auf Eiligkeit. Lenette beantwortete und vergalt alle ihre Nautologien mit ähnlichen. Kaum hatte die Hausjungfer die Thure zugemacht, so sagte der Rezensent: "Ich habe "nicht ein Wort geschrieben, so lang die Windmühle da "klapperte. Lenette, ist's denn eine gänzliche Unmöglichkeit, "daß ein Weib sagt, es ist vier Uhr, anstatt zu sagen, es "hat vier Viertel auf vier Uhr geschlagen? — Kann keine "sagen, morgen ist der Kopf-Lumpen fertig und damit gut? "Kann keine sagen, einen Ortsthaler verlang' ich dafür und "damit gut? Keine, lauf' Sie morgen wieder herauf und "damit holla? Kannst denn Du's nicht?" — Lenette versetzte kalt: "Du denkst freilich, alle Leute denken wie Du!" —

Lenette batte überhaupt zwei weibliche Unarten, über bie foon Millionen mannliche Speiteufel ober Rateten, nämlich Muche, in ben Simmel aufgefahren find - bie eine, bag fie bem Laufmabden in ber Stube jeben Auftrag wie ein Demotiale in zwei Eremplaren überreichte und nachber mit ihr hinausging und ihr biefelbe Sache noch brei ober vier mal anbefahl - - bie anbere, baß fie, Siebentas mochte ichreien wie er wollte, allezeit bas erstemal fragte: "wie?" ober "was fagft Du ?" 3ch rathe und preise felber ben Weibern, fobalb fie über bie Antwort verlegen find, biefe Foberung eines - Sefundamechfels an; aber in andern Fällen, wo man von ihnen ftatt ber Bahrheit nur Aufmerksamkeit verlangt, ift dieses ancora und bis, bas fle bem eilfertigen Sprecher zurufen, eben fo beschwertich als entbebriich. -Solche Dinge find in ber Che fo lange Rleinigkeiten, als ibr Marterer fie nicht rugte; nach bem Rugegerichte aber find fie noch schlimmer - benn fie tommen ofter por als Tobfünden und Felonien und Bruche.

Burbe ber Berfaffer biefes burch bergleichen Pleonasmen in feinen Arbeiten gehemmt: fo wurd' er weiter nichts machen — am: wenigsten eine Strafpredigt — als — weil man ihn gewade aufmunterte — folgendes

## Extrablätt chen

## über das Reden der Beiber.

Der Verfasser bes Buchs über die Ehe fagt: "eine Frm., "bie nicht spricht, sei dumm. Aber es ift leichter, sein Lob"redner, als sein Innger zu sein. Die klugken Weiber find
"oft flumm unter Weibern, und die dümmsten und flummken
"find oft beides unter Mannen. Im Ganzen gilt vom weib"lichen Geschiecht die Bemerkung über das männliche, daß
"die Menschen am meisten deuten, die am wenigsten sprechen,
"so wie die Frösche aushören zu quaken, wenn man ein
"Licht ans Weiher-Ufer ftellt. — Uedrigens kommt das
"viele weibliche Spunchen von ihnen stenden Arbeiten; die
"wiele weibliche Spunchen von ihnen stenden Arbeiten; die
"stigenden handwerker, Schneider, Schufter, Weber haben
"mit ihnen nicht nur die hopochondrischen Phantassen, sondern
"nuch das viele Sprechen gemein."

"Die Arbeittschlein ber weiblichen Kinger find gerabe "die Spieltaseln weiblicher Phantasten, und die Stricknadeln "werden innerlich Zauberstäbsten, wamit sie die gange Senbe "in eine Geisterinsel voll Träume verwandeln; daher zerstreuet "ein Brief oder ein Buch eine Werliebte mehr als vier Paux "Strümpse, die sie strickt. Die Affen reden nicht — wie die "Wilden sagen — um nicht zu arbeiten; aber viele Weiber "reden eben doppelt, weil sie arbeiten."

"Ich habe nachgebacht, zu welchem Zweit. Anfangs "scheint es, die Ratur ordne jenes Wiederholen des Gefagten "zur Ansarbeitung metaphysischer Wahrheiten au; beum da

"nach Jakobi und Kant Demonstrazion nichts ift, als Fort-"Schritt in ibentischen Gaben, fo bemonftrieren bie "Weiber, ba fie immer vom Rämlichen gum Rämlichen fort-"febreiten, maufborlich. Gieichmot ift gewiß ber Ratur an "Rigenbem Muten mehr gelegen. Die Baumblätter ver-\_harren, wie fcharfe Raturforfcher behaupten, in einer flat-"ternben Bewegung, um bie Luft burch biefes flete Geifidn "zu reinigen; Diefe Schwingung thut beinabe bie Dienfte "eines fdwachen Meinen Winbes "). Es ware aber ein "Wunder, wenn die fparfame Ratur bas viel langere, bas Mabrigiabrige Schwingen ber weiblichen Bungen ohne 206-"ficht veranstaltet batte. Die Albficht mangelt aber nicht; es "ift biefelbe, warum bie Blätter mackeln; ber ewige Buld-"Ichlag ben weiblichen Bunge foll ber Erfchatterung und Um-"nitteling ber Atmosphäre fortholfen, die fouft anfantte. "Der Mond bat fein Waffermeer und ber weibliche Ropf "fein Luftmeer, bas er gesund zu schütteln bat. Daber wurde .ain allgemeines wothagoraisches Movizigt in die Länge Coi-"bemien nach fich ziehen - und Ronnen-Karthaufen Beit-"baufer. Daber nehmen unter fultivierten Bolbern, bie mehr "fprechen, Die graffierenben Rrantheiten ab. Daber ift Die "Ginrichtung ber Ratur wohlthatig, bag bie Weiber gerabe "in großen Statten - ferner im Winter - ferner in "Limmern - und in großen Gefellichaften am meiften Angechen, benn eben in biefen Orten und Beiten ift ble Luft "am meiften verborben, voll abgefesten Bhloaifton und ber

<sup>\*)</sup> Rur fann man nicht sagen, bag ber Wind burch Berjagen bofer Dunfte nune, weil er ja für alle schlimme, die er meisnem hintermann von mir zubrächte, mir wieder alle schlimme meines Bormanns zugeführt hatte, und weil das stehende Baffer nicht darum modert, weil kein fließendes den Moder weglowemmt.

"Bindfächel bedürftig. Ja die Natur tritt hierin über alle "Dämme der Kunft; benn wiewol viele europäische Weiber "ben amerikanischen, die, um zu schweigen, den Mund voll "Basser nehmen, es nachzuthun versuchten und daher bei "Besuchen ihn mit Thee oder Kasser vollmachten: so that "boch gerade diese Flussseit dem wahren weiblichen Sprechen "mehr Vorschub als Abbruch."

"3d bin bierin, boff' ich, weit entfernt von jenen eng-"bruftigen Teleologen, die jedem großen Connengange ber Ra-"tur noch fleine holawege und Enbabfichten unterschieben und "vorfteden; folden mag es geziemen - ich aber fchame mich ..- zu vermuthen, bag bas Dizillieren ber weiblichen Bungen, "beren Rugen fich genugsam burch bie Bewegung ber Luft "erweiset, vielleicht bagu biene, traent einen Sinn ober Be-"banten getfliger Wefen - 3. B. ber wetblichen Seele felber "— auszubrucken als Typus. Das gehört unter bie Dinge, "von benen Kant fagt, bag man fie weber behaupten noch "wiberlegen kann. Ja ich wollte eber glauben, bag bas Re= "ben ein Beichen fei, bag bas Denten und innere Thatiafein "aufboret, wie in einer guten Muble die Barnglode nicht "eber flingeln barf, als bis jene fein Getraibe mehr zu mah-"len bat. — Jeber Chemann weiß auch, bag bie Bunge noch "barum in ben weiblichen Ropf eingeheftet worden, damit fle "burch ihren Klang richtig ansage, wenn barin ein Wiber-"fpruch, etwas Unregelmäßiges ober etwas Unmögliches berr-"fchet \*). So bat auch G. Müller in feiner Rechenmaschine "ein Glodchen angebracht, beffen Rlingeln blos erinnern foll. "baß in ber Mafchine ein falfches Rechenerempel ober irgend

<sup>\*)</sup> Denn es wird besonders der Frau viel leicher nachzugeben und fillzuschweigen, wenn fie Recht, als wenn fie Uns recht hat.

"sin Rachenverstoß vorkomme. — Jego ift's die Pflicht des "Physikers, hierin weiter zu forschen und abzuurtheln, wie "weit ich etwan sehlgehe."

3ch will's nur offenbaren: ber Abvotat hat biefes Blättchen gemacht \*).

Er vollendete seine Rezenston erft ben Morgen barauf. Er wollte freilich seine wenigen Gebanken über die Uebersethung ber Emilia so lange öffentlich sagen, bis mit bem Gelbe für die Gebanken seine Stiefeln konnten vorgeschuhet werben — anberthalb Druckbogen verlangte Fecht für das Baar — aber er hatte nicht die Zeit dazu; noch heute mußt' er mit dem Seher-Augenmaß die Handschrift ausrechnen und den Lohn erheben.

Die Rezensionen gingen ab an ben Rebaktör: ber kritiche Kostenzettel lief — ba für ben Bogen 2 fl., die Seite zu 30 Zeilen, kamen — auf bis zu 3 fl. 4 gr. und 5 pf. — Sonderbar! der Mensch lacht, wenn er Geistiges und Körpersiches, Berstand und Ehrensold, Schmerzen und Schmerzengeld in Verhältniß gestellet findet; ist denn aber nicht unser ganzes Leben eine Aequazion (oder Gesellschaftrechnung) zwischen Seel' und Leib, und ist nicht alle Einwirkung auf uns körperlich, und alle Rückwirkung aus uns geistig?

Das Laufmädden brachte nichts zuruck als einen Gruß ftatt ber Silberblätter, wozu seine Dinte fich hatte Ernstallifieren sollen. Der Belgstiefel hatte gar nicht baran gedacht. Die Zerstrenung bes Studierens machte ben Schulrath kalt gegen eignen Reichthum und blind für frembe Armuth: er

<sup>\*)</sup> Und die ganze "Answahl ans des Teufels Papieren" ift in jenem Tone geschrieben; aber die Schein-Sarte besselben, die sich gegen ganze Stande und Geschlechter richtet, war blos die ästhetische Bedingung einer rein durchgeführten Sattre.



bemerken wol einen Statut, aber ber wurfte in teinem eignen ober fremben Strumpfe, Schuhe u. f. w. fein, sonbern in einem Manuffripte. Ein inneres Feuer verblendete biefen Glücklichen gegen das faule phosphorekzierende Galz um ihn; und glücklich ist jeder Schauspieler im Schuldrama der Erde, ben die höhere innere Ausschung die äußere erfest oder verbeck, und vor welchem im Taumel seiner geistigen Rolle die stümperphaften Laudschaften an den Abeaterwänden blüben und ransichen unter der Regenniaschine aus Erdsen, und den das Ausseinanderschieben der Wände nicht werft.

Aber unfere zwei Geliebte beunnubiate Die fchone Blindbeit bes Rathes febr; ibr fleines Sternbulb, bas ibnen bent' leuchten follte, fant in Sternschnuppen aufgeloset auf Die Erbe. - Stiefeln tabl' ich nicht, er batte, wenn fein Muge, bach ein Obr fur bas Eleub; bingegen por euch, ibr Grofien und Reichen, Die ihr, unbebulflich im Sonigfaben eures Genuffes, und mit flebrigen Flügeln in euerem fluffigen Rofenqueter fcwimmend, es nicht leicht findet, die Sand zu rouen und bamit aus ber Gelbrolle ben Lohn für bie zu ziehen, tvelche eueren Conigbebalter fullen balfen, vor euch wird einmal eine richtende Stunde treten und euch fragen, ob ibr werth waret zu leben, geschweige zu genießen, wenn ihr foper die fleine Dube bes Bezahlens flohet, indes ber Diebere fich ber anofien bes Berbienens unterzog? Aber ibr wurdet beffer fein, wenn ihr bebachtet, wie viel Jammer enere gemachliche Tranbeit, eine Gelbrolle zu öffnen, ober eine furze Rechnung zu lefen, oft unter Arme verhreite; wenn ihr euch bas troftlose Buruchrallen einer Gattin vorftelltet, beren Mann ohne Lobn umfehrt, und ihr Darben und bas Durchftreichen fo vieler Goffmungen und die tummerbaften Tage einer gangen Familie. . . . .

Der Armenadmolat nahm alfo wieber fein navrifches Berfilbergeficht vor und ging in allen Winkeln berum und trat dem Brefigang nach Mobaln, bie er breffen wollte, mit bem Augenglase an. Wie ein guter Fürft ober auch ein guter englischer Minifter fich ju Rachts im Bette auffent und ben Ropf auf den Ellenhogen ftut und baria nachbenft, an welche Artifel ober Stamme vall Birfenfaft er ben Weinbobrer einer neuen Abgabe anfeten, ober wie er, in einer anbern Detanber, ben Torf ber Saren fo ftechen foll, baf neuer nachwächft; alfo Siebentas. Er unterluchte, ben Raverbrief in ben Sanben, jede Flagge, Die ibm vorfam - er bob fein Schoerbecten in die Bobe und feste es wieder bin - er ruttelte bie paralytische Lebus eines alten Seffels und fnacte damit, er probierte ibn moch mehr, indem er fich hineinsette and fland wieder auf. - 3d unterbreche mich in meinem Merioben, wenn ich es flüchtig berwerfe, baf Lenette biefes gefährliche Ronffribieren und Meffen ber Lanbestinder recht wahl verftand und bas fie in einem fort gegen biefes Bfanbembiel mit hioballagen protestierte. - Er bob ferner einen alten gelben Spiegel mit vergolbeten Laubwert, ber in ber Rammer bem grunen Bette-Sparrwerf gegenüber bing, vom Daten berab, beieb ibn an bem bolgernen Unterfutter und der Masseite, schob ein wenig die Spiegeltafel auf und ale und bing ibn wieder bin - einen alten Feuerbock, besgleichen einen Rammertopf, die breispännig da waren, nämlich als Drillinge, diese berührte er gar nicht, sondern schab folche blos mit bem Tuf weiter unter ihre Bebachung - von einer pornellanen Butterbuchfe in Geftalt einer Rub (nach bamoligem plaftifchen Wite) bob er flüchtig ben Rucken ab und fah blos binein, ftellte fie aber leer und voll Stanb auf bas Befimse als Bier - langer wog er mit beiben Banben einen Bewürzmörfer und ftellte ibn wieber in ben Wanbichrant zurud — er fah immer gefährlicher und munterer aus — er zerrete mit den zwei Armen ein Gefach aus der Aleiberkommode hervor, schob Tellertücher und einen italiänischen Blumenstrauß zurud und wollte ein Trauerkleid von grillierten Kattun ein wenig überblättern.... Aber hier flog Lenette auf, siel ihm in den blätternden Arm und sagte: "warum "nicht gar! So weit soll's, will's Gott, nicht mit mir "kommen!"

Er brudte falt bas Befach binein, fverrte ben Banbferant wieber auf und bob ben Gewürzmorfer bedachtfam auf ben Tifch beraus und fagte: "meinetwegen! es kann alfo .. ber Morfer forttangen!" — Daburch, baß er biefe Schandund Türkenglode mit ber gangen Sand, wie mit einem Dampfer umgriff; fonnte er ben Stoffel ober Rlopvel recht aut obne Sang und Rlang aus ber Boblung gieben. Er wußte langft, daß fie eber bas Rleib ihrer Geele als bas grillierte llebertleib jenes Kleibes verpfande; aber er mollte abficitlich, wie ber romifche Gof, um die ganze Gand anbalten, um leichter ben Binger zu bekommen, nämlich ben Morfer - auch hofft' er burch bloges Repetieren feiner Behauptung die Grunde berfelben zu erfegen und Lenetten burch häufiges Vorführen bes Popanzes und Wauwaus allmälig mit bem letteren zu befreunden, ich meine mit bem Berfate bes arillierten Rattuns. Er bob beshalb fo an: "wir haben "freilich Jahraus Jahrein wenig zu ftampfen — außer wenn "wir ein Biertel Maftvieh folagen laffen - aber zu mas "bas grillierte Rleib aufbehalten wirb - bas fage mir -"Du fannft ben Rattun nicht öfter anthun, als ein einziges "mal, wenn ich für meine Person mit Tobe abgebe. — Le-"nette, bas friffet mir bas Innere an - munge ben Rod "aus - marz' ihn aus - ich foliefe aus meinem Rleiber"schrank 2 Baar Trauerschnallen bei, mit benen ich nichts "mehr einzuschnallen verhoffe!" --

Sie lärmte unbändig und kanzelte mit Verstand alle "leichtsinnige, lüberliche Haushälter" ab, eben weil sie zu besahren hatte, er werbe nunmehr alle die Möbeln, die er heute wie ein Fleischbeschauer geschätzet und befühlet hatte, eines nach dem andern in das Schlachthaus unter das Schlächter-Wesser sühren und wol gar — du treuer Jesus! — den grillierten Rock auch. "Lieber leid' ich Hunger — sagte sie "— als daß ich den Wörfer um ein Spottgeld verschleubere. "Worgen Abend kömmt ja der H. Rath und überbringt Dir "das Schreibgeld" (für die zwei Rezenstonen).

"Das läffet fich hören," fagt' et und trug den ausgeriffenen Stoßel magrecht mit zwei Ganden in die Rammer auf Lenettens Ropffiffen; bann trug er den Mörfer, als den Spielraum der Spielwelle, abgesondert nach und stellte ihn auf seines: "wenn ihn die Leute, sagt' er, schellen hörten, so "dachten sie (benn wir stoßen nichts darin), ich wollt' ihn "verfilbern; und das möcht' ich nicht gern."

Ihre beiderseitige Bentralkasse, die sich in seiner baumwollenen grün-gelben Borse und in ihrer angehangenen breiten Geldtasche aushielt, mochte sich auf drei — Groschen gut Geld belausen. Abends sollte ein Groschenbrod für die Baarschaft geholt werden und der Rest des metallischen Samens mußte morgen als Saat des Früh = und des Mittagkudes ausgeworsen werden. — Das Laufmädchen lief nach Brod aus; kam aber wieder mit dem Groschen und mit der Siodspost: "es liege so spät nichts mehr auf allen Bäckerläden als "Zweigroschenbrode — der Bater (der Altreis Fecht) habe "auch nichts bekommen." Das war eben erwünscht: der Adwordt konnte mit dem Schuster in Kompagnie treten und so, indem beide Associat sonte sibre zwei Groschen in Eine Klasse leg-

ten, leicht ben 3weigrofchenfalb erfteben. Die Fechtischen wurden befragt; ber Schufter, ber gar fein Gebeimnig ans feinen täglichen Falliments machte, repartierte: "von Bergem .. gern! es foll' ibn Gott fivafen, verzeib' es ibm Gott, wenn or und fein Lumpenhack beute etwas gefreffen ober etwas "ins Maul genommen batten als Soubbraht." - Rury, bie Bereinigung bes gelehrten Stanbes mit bem britten bob ben Brobmangel, und bie 2 Bundner wogen ben zerfagten Laib auf einer billigen Bage gleich, auf ber bie Baare gugleich ber Gewicht- und Bafferftein war. - - Ach! ihr Reichen! ihr wiffet auf eneren himmelbrob-Bagen nicht, wie unentbehrlich ber Armuth fleine Bewichte, Apothekermagen, Bellerbrobe, eine Mahlzeit für 8 Rreuger, mofür noch Das Bembe unter bem Effen gewaschen wirb "), und ein Brobfcnitthandel ift, wo bloge Brobfcherben und fcwarzer Brobpuber \*\*) für Gelb zu haben ift - und wie ein ganger frober Abend einer Pamilie baran bangt, bag euere Bentuer in Lothen feiffteben! --

Man aß sich froh und fatt; Lenette war gefällig, weil sie ihren Willen durchgeseht. Der Abvokat stellte Nachts leise das wartende Pfandstück auf einen weichen Sessel. Am Morgen machte sie ihm durch Stille das Schreiben leichter. Es war aber ein gutes Zeichen, daß sie den Mörser nicht aus der Kammer in den Wandschrank zurücksehe. Siebenkas schoß übrigens aus diesem Bombenmörser allerlei Fragen in Bogen ab; er wußte gewiß, daß heute oder morgen diese Lotetto- und harmonikaglocke gegen geringes Abzuggeld noch über

<sup>\*)</sup> Solde Restauratours für Bettler gibt's in Loubon.

<sup>\*\*)</sup> In Baris wird mit ben von ben reichen Tafeln fallenden Brobfrumen und Brodpulvern ein ansehnlicher handel-Berfehr getrieben.

bie Granzen marfchiere. Gine Frau wartet nur gern bas Aeuferfte ab.

Abende flopfte ber Belgftiefel an. Es war lächerlich und menichlich zugleich, zu erwarten, bas erfte, mas ber Rebaftor bes Götterbotens bringe, fei bas fritifche Macherlohn, bamit man bem Rebaktor wenigstens einen geheizten Leuchter und ein volles Bierglas vorzufeten vermöge. Ueber eine folche Bangiafeit gebt niebts, weil die Beschämung auf einmal alle Springfebern im Menfchen gerbricht. Giebenfas fragte nichts barnath, weil er wußte, Stiefel frage auch nichts barnach. -Aber bie arme Lenette, beren Schamrothe befonbers burch bie Liebe gegen Stiefeln bober wurde! - Enblich gog ber Rath aus ber Safche - man erwartete allgemein die Erscheinung ber Regenfler-Sporteln - blod feine Rappeemuble ober fein Schnupftabadreibeifen und griff in bie Rodtafche, um eine balbe Stange Rappee auf Die Heine Bechfelbant zu ftellen. Er batt' aber bie Stange icon aufgetieben. Et griff in bie - Bofentafche, um Gelb zu einer neuen gu holen. Wahrhaftig, er hatte - hier fließ er einen Fluch aus, fur ben er in England Fluchgebühren hatte geben muffen - bie gange Borfe fammet ben Beinkleibern nicht nur (es maren feine Müschene), fonbern auch fammt bem richtig abgegablten Padel eingewickelter Rezenster-Gebühren aus Dummheit zum Schneiber geschickt. Er fagte, es mare nicht bas erftemal, und ber Meifter fei recht ehrlich zum Glud; bie Sache war aber, er batte mie ben Inhalt feiner Borfe auswendig gewußt. — Unbefangen bat er Lenetten: "ihm eine Stange Rappee gu ver-"Schaffen, morgen überfend' er bas Darlehn zugleich mit bem "gelehrten Arbeitsohn." Siebentas fügte fchelmifch bei : "laß auch Bier mit bolen, Befte." - Er ftellte fith mit bem Belgfliefel and Fenfter, aber er konnte wol vernehmen, bag bie arme Frau - beren Berg gebruckt unter Seufgern lag und

bas bie peine forte et dure ausstand — in die Kammer schleiche und ungehört ben Gewürz-Hollander (Lumpenhacker) vom Sessel in die Schürze lege.

Rach-einer guten halben Stunde tam endlich Rappee -Bier - Gelb - und Freude in die Stube; die Glockenspeife bes Mörfers war in eine beffere für ben Magen umgefest und biefe Glode mar gleichfam bas Wanbelglodden gewefen, bas hier nicht blos wie bei ben Papiften eine Transfubftangiagion ober Brobvermanblung angeigte, fonbern fogar eine felber erfuhr. Diefe Bewürz-Lohmühle mar fonell in Sageblätter für bie Rappee-Sagemuble bes Rathes aus einander gelegt. - Das Blut lief jeto nicht mehr zwischen Rlippen und Steinen, fondern ohne Bellen neben Biefen über fleine Silberforner bes Lebens hinweg. Go ift ber Menfch; im großen Elend richtet ibn die nachfte frobe Minute auf, im großen Blud ichlägt ibn bie entfernteste noch unter bem Sorizonte ftebenbe trube nieber. - Rein Großer, ber Rüchenmeifter, Rellerschreiber, Rapaunenftopfer und Mundbader bat, wird von bem Bergnugen, zu bewirthen ober bewirthet zu werden, gelabt; er befommt und erftattet feinen Dant; aber ber arme Wirth fieht mit bem armen Gaft, mit bem er ben Laib und bie Ranne halbiert, im Wechselbunde bes Danfes.

Der Abend unterband mit einer weichen Binde den Morgen bes Schmerzes — ber Mohnfaft von 60 Tropfen Freude wurde jede Stunde eingenommen und die Arzenei betäubte und berauschte sankt. Siebenkas gab beim Abschiebe dem alten guten Sausfreund einen herzlichen dankbaren Ruß für seinen ausheiternden Besuch, Lenette stand mit dem Leuchter in der Sand daneben. Der Mann, um sie zu entschädigen, daß er heute ihren Keinen Eigenstinn im Mörser zu Grüge zerfloßen, sagte schnell und freundlich zu ihr: "gib ihm noch

einen bagu." Die Rothe folyg wie eine Flamme an ihren Wangen binauf und fie bog fich jurud, als hatte fie fcon einem Munde auszuweichen. Es lag am Tage, fie ware, hatte fie nicht bas Umt einer Fadeltragerin verfeben, bavon gelaufen in die Rammer. Der Rath ftant in einer leuchtenben Freundlichkeit - wie etwan eine weiße Wintergegend im Sonnenschein - por ihr und pagte barauf, bag - fle ihn fuffe. Das fruchtlose Lauern verbroß ihn gulest und noch mehr bas voreilige Burudfrummen; beleibigt, aber im alten freundlichen Glanze warf er bie Frage auf: "bin ich teines Ruffes "werth, Frau Abvofatin?" Der Mann fagte: "Sie werben "boch nicht erwarten, bag bie Frau ihn gibt - fle ftedte "ja mit bem Leuchter Ihr haar und alles in Brand." Beso neigte fich ber Belgftiefel langfam und bebachtig und gebietenb auf den umflammten Dund berab und feste feinen beißen auf ihren, wie eine halbe Stange tropfenbes Siegellant auf bie andere balbe. Lenette gab ibm burch bas Buruckbiegen bes Sauptes mehr Flache; jeboch muß man fagen, bag fie, indem fie ben linten Urm mit bem Leuchter, ber Feuergefahr wegen, weit in die Luft binaushielt, ben Rath mit ber rechten, einer andern nabern Feuergefahr wegen, boflich wegzuftemmen vieles that. Noch nach feinem Abgange ichien fle ein wenig verlegen - ihr Bang hatte etwas Schwebenbes, als wenn eine große Entzudung fie mit ihren Flügeln aufwehete - bie Abenbrothe hielt auf ihren Bangen immer fort an, als ber Mond schon boch ftand - und ihre Augen glangten, phne Aufmertfamteit, ihr Lacheln fam eher als ihre Worte und fie fagte wenige — an ben Gewürzmörfer wurde gar nicht gebacht - fle faßte alles leifer und fanfter an und fab einigemal vom Venfter in ben himmel - fle hatte gar teine Egluft mehr zum halben Bweigrofchenlaibe und trant tein Bier, fondern einige Glafer Baffer mehr - - Gin 15

anderer, g. B. ich, hatte bie Finger aufgehoben und geschmoren, er seh' ein Mabchen schweben, bas heute vom Geliebten ben erften Kug erlitten.

Ich wurde meinen Schwur nicht bereuet haben, wenn ich am Tage barauf in bas schnelle Morgenroth gesehen hätte, bas an Lenetten bei ber Ankunft ber Gelder für die Rezenstonen und für den Rappee ausschoh. Es war ein Bunder und eine Höslichkeit, daß der Belzstiesel das Anleihen zur Tabad-Vechscharre nicht zurückzuzahlen vergessen hatte—tleine Schulden von 2, 3 gr. kamen ihm immer aus dem zerstreueten Ropf. Aber Reiche, die immer weniger Geld mit sich schlespen als Arme und die es von diesen daher entlehnen, sollten solche Klitterschulden an eine Gedächtnisssaule im Kopfe schreiben, weil es ungerecht ist, in den Beutel eines armen Teusels einzubrechen, der noch dazu keinen Sabedank für seinen in den Lethesluß fallenden Groschen bekömmt. . . . .

— Ich gabe zwei Bogen von biesem Manustript barum, wenn bas Schwenkschießen einmal kame, blos weil bas gute Chepaar so sehr barauf und auf die Vogelstange bauet. Denn die Lage dieser Leute wird immer harter, die Tage ihres Schicksals gehen mit benen des Kalenders vom Oktober in den November, d. h. vom Nachsommer in den Vorwinter über, und moralische Fröste und Nächte nehmen mit den bonflichen zu. Ich will aber ordentlich fortsahren.

Ueberhaupt ift schon ber November, ber bie Britten no - vembrifieret, an sich ber schlimmste Monat im ganzen Jahrgang, für mich ein wahrer Septembrifor; ich wollt', ich hätte ben Winterschlaf bis zu Anfange bes Christmonats. Der fünf und achtziger November hatte beim Antritte seiner Regierung einen fatalen pseisenben Athem, eine kalte hand wie ber Tob und eine unangenehme Wolken-Thränensiskel; er war nicht auszustehen. Der Nordostwind, ben man im

Sommer fo gern als einen Borboten bes beständigen Betters binter feinen Ohren berlaufen bort, bringt im Berbfte blos eine beständige Ralte mit. Unfern Cheleuten mar bie Wetterfabne eine Trauerfabne; fie zogen zwar nicht wie arme Tage= löhner mit Rorben und Rarren aus in ben Wald nach'abgefallenem Uft- und Lefeholg, aber fie handelten boch ben Wald-Fahrern biefes Brennholz, bas erft burch ein zweites abgebampfet werben mußte, nach bem Gewichte wie inbifche Bolger ab. Das naffalte Wetter that aber bem Beutel bes Abvotaten nicht halb fo viel Eintrag ale feinem - Stolzismus; er fonnte nicht binauslaufen und auf einen Berg fteigen und fich umschauen und fich rund im himmel bas suchen. was ben beklommenen Menschen tröftet, was die Rebel bes Lebens niebericblagt, mas uns binter einer analimmenben Rebelbant wenigstens führende Nebelfterne zeigt. Wenn er fonft auf ben Rabenftein ober auf eine Sobe flieg: fo bob fic bie Aurora ber Glücksonne unter bem Borizont glimmend berauf - bie Qualen bes Erbenlebens lagen und ichoffen wie andere Bibern nur in ben Kluften und Tiefen und feine Rlapperichlange konnte fich mit ihren Babnen aufbaumen bis an seinen Berg - ach ba im Freien, ba in ber Nachbarichaft vor bem Deere bes unüberfehlichen Lebens und bes boben himmels, ba zieht ber blaue Rohlenbampf unferer er-Ridenben Lage tief unter uns, ba fallen bie Sorgen wie Blutigel vom blutenben Busen, da breitet der Erhobene die wundgebrudten losgeketteten Arme wie fliegend im reinen Aether aus und will mit ihnen alles umfaffen, was über ihm rubt, und ftredet fie, aleichsam wiederkommend, nach bem unendlichen unfichtbaren Bater bin und nach ber fichtbaren Mutter nach ber Natur, und fagt: "nimm nur biefe Linberung nicht "jurud, wenn ich brunten wieber in ben Schmerzen und im "Rebel bin." — Und barum find Gefangene und Rrante fo

ungludlich in ihren festen Retten; fie bleiben in ihrer Tiefe angeschloffen, worüber fintenbe Wolfen geben, und feben nur von weitem auf die Berge hinauf, wo man, wie in Som = mermitternachten auf benen ber Bolarlander bie unter . ben Borizont gefallene Sonne mit einem milben, gleichfam ichlummernben Angeficht in ber Tiefe glimmen fieht. - Aber in foldem ichlechten einsperrenben Wetter mar ihm ftatt bes Troftes ber Empfindung, ber fich unter bem freien Simmel entwidelt, ber Troft ber Bernunft befchieben, ber in Treibicherben ber Stube fortfommt. Sein größter, ben ich jebem anlobe, war biefer: bie Menfchen fteben unter einer boppelten Nothwendigkeit, unter ber taglichen, bie fie ohne Murren bulben, und unter ber jabrlichen und feltenen, bie fie nur gantend tragen. Die tägliche und ewig wiederfommenbe ift bie, bag im Binter bei uns fein Getraibe blubet - bag wir nicht einmal, wie fo manches Bieb, Flügel tragen ober bag wir vollends nicht uns auf die Ringgebirge bes Mondes stellen konnen, um vom ba berab an ben meilentiefen Abgrunden die binabsteigende foftliche Sonnenbeglangung gu verfolgen. Die jahrliche ober feltene Nothwendigkeit ift, bag es in die Kornblute regnet, bag wir in manchen Erben-Sumpfwiesen nicht gut und bag wir zuweilen, weil wir Bubneraugen ober feine Schuhe haben, gar nicht geben kommen. Allein bie jabrliche Mothwendigkeit ift ja fo groß als bie tägliche, und es ift gleich unfinnig, fich gegen Schlagfahmung als gegen Flügellofigfeit zu fperren; alles Bergangene und biefes allein ift ber Gegenstand ber Qual - ift fo nothwendig und eifetn, bag es in ben Mugen eines bobern Befens berfelbe Unfinn ift, ob ein Apotheter über feine abgebrannte Apothete murrt, ober ob er barüber ftohnt, bag er nicht im Mond botanifieren fann, wiewol er in ben bafigen Phiolen manches fanbe, mas er in ben seinigen vermiffet.

— Ich will hier ein Extrablättchen über ben Aroft in unserem windigen naftalten Leben auffeten. — Wer wieder über kurze Abschweifung äußerst verdrießlich ift und kaum bei Troft, der suche eben seinen Aroft im

## Ertrablättchen über den Eroft.

Es fann, b. h. es muß noch eine Zeit kommen, wo es bie Moral besiehlt, nicht blos andere ungegält zu laffen, sondern auch sich; es muß eine Zeit kommen, wo der Mensch
schon auf der Erde die meisten Thränen abwischt, und wär'
es nur aus Stols!

Die Natur reißet zwar mit folder Eile Thränen aus ben Augen und Seufzer aus ber Bruft, daß ber Weise nie ben Arauerstor vom Körper ganz abheben kann; aber seine Seele trage keinen! Denn ist es einmal Bsilicht ober Bersbienst, das kleinste Lelben heiter zu übernehmen: so muß auch bas Serschmerzen bes größten noch Vervienst sein, nur ein größeres, so wie berselbe Grund, ber die Bergebung kleiner Beleidigungen gebictet, auch für das Verzeihen der größeten gilt.

Das erfte, was wir am Schmerze — wie am Born zu bekämpfen ober zu verschmähen haben, ist seine gistige lähmende Süßigkeit, die wir so ungern mit der Arbeit bes Tröstens und der Vernunst vertauschen und vertreiben.

Wir muffen nicht begehren, bag die Philosophie mit Einem Federzuge die umgekehrte Verwandlung von Rubens nachthue, der mit Einem Striche ein lachendes Kind in ein weinendes umzeichnete. Es ift genug, wenn sie die ganze Trauer der Seele in Halbtrquer verwandelt; es ift genug, wenn ich zu mir sagen kann: "ich will gern den Schwerz, "tragen, den mir die Philosophie noch übriggelassen; ohne "sie war' er größer und der Mückenstich ein Wespenstich."

Sogar ber törperliche Schmerz schlägt seine Funken blos aus bem elektrischen Kondensator ber Phantaste auf und. Die heftigsten Stiche erlitten wir ruhig, wenn sie eine Terzie lang währten; aber wir stehen ja eben nie eine Schmerzenstunde aus, sondern nur zusammengereihete Schmerzentrunde aus, sondern blos die Phantaste in den heißen Stiche und Brennpunkt einer Sekunde sasse und auf unsere Nerven richtet. Das Beinlichste am körperlichen Schmerze ist das — Unsörperliche, nämlich unsere Ungeduld, und unsere Täuschung, daß er immer währe.

Wir wissen alle gewiß, daß wir uns über manchen Berluft in zwanzig, zehn, zwet Jahren nicht mehr betrüben; warum sagen wir nicht zu und: "so will ich benn lieber eine "Meinung, die ich in zwanzig Jahren verlasse, lieber gleich "heute wegwersen; warum will ich erst zwanzigjährige Ir-"thümer abbanken, und nicht zwanzigstündige?"

Wenn ich aus einem Traum, der mir ein Otaheite auf ben schwarzen Grund der Nacht hinmalte, wieder erwache und das blumige Land zerstoffen erblicke; so seufz' ich kaum und denke, es war nur geträumt. Wie, und wenn ich diese blühende Insel wirklich im Wachen besessen hätte und wenn sie durch ein Erdbeben eingefunken wäre: warum sag' ich nicht da: die Insel war nur ein Traum? Warum bin ich untröstlicher bei dem Berlust eines längern Traums, als bei dem Werlust eines kürzern (denn das ist der Unterschied), und warum sindet der Mensch eine große Einbusse weniger nothwendig und wahrscheinlich als eine kleine? —

Die Ursache ist: jebe Empfindung und jeder Affekt ist wahnsinnig und sobert oder bauet seine eigene Welt; ber Mensch kann sich ärgern: daß es schon oder erft 12 Uhr schlägt. — Welcher Unfinn! Der Affekt will nicht nur seine eigne Welt, sein eigenes Ich, auch seine eigene Beit. — Ich

bitte jeben, einmal innerlich seine Affekten ganz ausreben zu lassen und sie abzuhören und auszufragen, was sie benn eigenklich wollen; er wird über bas Ungeheuere ihrer bisher nur halb gestammelten Wünsche erschrecken. Der Jorn wünsschet bem Menschengeschlecht einen einzigen Gals, die Liebe ein einziges Gerz, die Trauer zwei Thränendrüsen und bet Stolz zwei gebogne Knie!

Wenn ich in Wibmanns Gofer Chronit bie angftlichen blutigen Beiten bes breißigjährigen Rrieges burchlas, gleichfam burchlebte; wenn ich bas Gulferufen ber Beangftigten wieder horte, bie in ben Donauftrubeln ihrer Beit arbeiteten, und bas Busammenschlagen ber Banbe und bas mahnfinnige Gerumirren auf ben gerftreueten murben Bruden = Bfeilern wieder fab, gegen welche schaumenbe Wogen und reißenbe Eisfelber anschlugen - und wenn ich bann bachte: alle Wogen find zerfloffen, bas Gis zerfcmolzen, bas Betummel ift verftummt und bie Menschen auch mit ihren Seufzern: fo erfüllte mich ein eigner wehmuthiger Troft für alle Beiten und ich fragte: "war und ift benn biefer fluchtige Jammer "unter bem Gottesaderthore bes Lebens, ben brei "Schritte in ber nachften Gohle befchließen, ber feigen Trauer "werth?" — Wahrlich, wenn es erft, wie ich glaube, unter einem ewigen Schmerze mabre Standhaftigkeit gibt, fo ift ja bie im fliebenben faum eine.

Eine große, aber unverschuldete Landplage sollte und nicht, wie die Theologen wollen, demuthig machen, sondern ftolz. Wenn das lange schwere Schwert des Ariegs auf die Menschheit niedersinkt, und wenn tausend bleiche Gerzen zerspalten bluten — oder wenn im blauen reinen Abend am himmel die rauchende heiße Wolke einer auf den Scheiterhausen geworfnen Stadt finster hängt, gleichsam die Aschenwolke von tausend eingeäscherten Gerzen und Freuden: so

erhebe sich stolz bein Geist und ihn etle die Ahrane und das, wosur sie fallt, und er sage: "Du bist viel zu klein, ge-meines Leben, für die Arostlosigkeit eines Unsterblichen, zerriffenes unförmliches Bausch und Bogen-Leben — auf dieser aus tausendjähriger Asche geründeten Augel, unter diesen Erbengewittern aus Rebel, in dieser Wehklage eines Araums ist es eine Schande, daß der Seufzer nur mit seiner Brust zersti bt., und nicht eher, und die Jähre nur mit ihrem Auge."

Aber dann milbere fich bein erhabener Unmuth und lege dir die Frage vor: wenn nun der verhüllte Unendliche, ben glanzende Abgründe und keine Schranken umgeben und ber erst die Schranken erschafft, die Unermestlichkeit vor deinen Augen öffnete und dir sich zeigte, wie et austheilt die Sonnen — die hohen Geister — die kleinen Menschenherzen — und unsere Tage und einige Thränen darin: wurdest du dich aufrichten aus beinem Staube gegen ihn und sagen: Allmächtiger, ändere Dich! —

Aber ein Schmerz wird dir verziehen ober vergolten: es ift der um beine Gestorinen. Denn biefer fuse Schmerz um die Berfornen ist doch nur ein anderer Troft; — wenn wir uns nach ihnen sehnen, ist es nur eine wehmüthigere Weise, sie fortzulieben — und wenn wir an for Scheiden denken, so vergießen wir ja so gut Thranen, als wenn wir uns ihr frahes Wiedersehen malen, und die Thranen sind wol nicht verschieden. . . .

## Fortsetzung und Beendigung bes fechsten Rapitels.

Der grillierte Rattun — nene Pfanbfinde — driftliche Bernach: laffigung bes Jubenfindiums — ber aus ben Wolfen gereichte Belfarm ans Leber — bie Berfteigerung.

3m flebenten Rapitel wird bas Schwent = und Anbreas= fchießen gehalten: bas jepige fullet ber minterliche bornige Brifchenraum bis babin, ober bas Bolfmonat mit feinem Wolfhunger. Siebenfas wurde fich bamals geargert haben, wenn ibm jemand vorausgefagt batte, mit welchem Mitleiben fein Aftivhandelflor von mir werbe befdrieben und mithin von Millionen Denichen aller Beiten werbe gelefen werben; er verlangte fein Mitleiden und fagte: "wenn ich luftig bleibe; warum feid ihr benn mitleidig?" Die Mobeln, die er neulich gleichsam wie ber Tob berühret ober mit bem Balohammer feiner Band angeplätet hatte, murben nach und nach ausgeholzet und abgetrieben. Der geblumte Spiegel in ber Rammer, ber fich jum Glud felber in teinem fah, wurde zuerft von ber Tobien = ober Abenoglode im Babrtuch einer Schurze aus bem Saufe gelautet. Eb' er ibn in bie Reibe biefes Tobtentanges jog, flug er Lenetten einen Stellvertreter vor, bas Arauerkleib von grillierten Kattun, um fie baran zu gewöhnen. Es war bas censeo Carthaginem delendam (ich ftimme für bie Zerftörung Karthago's), bas ber alte Kato alle Tage auf bem Rathhaus nach jeber Nebe fagte.

Darauf wurde der alte Sessel — anstatt daß der Armstuhl Shakspeares lothweise wie Safran abgesetzt wird, oder nach Karats — im Ganzen losgeschlagen und der Feuerbock (ein Dachstuhl fürs Brennholz) zog als Begleiter mit. Siebenkäs war so vernünftig, daß er vorher sagte! censed Carthaginem delendam, b. h. thäten wir nicht gescheibter, wenn wir den grillierten Kattun versetzten?

Sie konnten kaum zwei Tage vom Bod und vom Seffel leben.

Jest wurde die alchemische Verwandlung der Metalle an dem Scheerbeden und dem Kammer-Topfe versucht, und Taselgüter und Taselgelder daraus gemacht. Freilich sagte er vorher: censeo. — Es ist der Mühe kaun werth, daß ich bemerke, wie wenig ein Sandelzweig Früchte abwarf, der mehr ein Golz- als ein Fruchtaft war.

Die magere Borzellankuh ober Butterbuchse ware nach bem Verkaufe kaum über Einen Tag lang ihre nahrende Milchkuh geworden, wenn sie nicht sieben Potentaten (nämslich deren elendeste Kupferstiche) begleitet hätten als Dareingabe, wofür die Gökerin einige Schmelzbutter beischoft. Conseo, sagte er daher. Viele müssen sich noch erinnern aus meiner Erzählung, daß er neulich, da er die Todesanzeigen unter die Möbeln austheilte, die Tellertücher, welche so nahe am grillierten Rocke lagen, nicht auffallend berückschiehtigte; jest aber wurd' er auch diesen ein Leichhuhn und Galgenpater und reutete sie dis auf wenige aus. Mis sie fort waren, merkt' er kurz vor Martins-Tag beiläusig an,

saß die Tellertücherpresse noch vorhanden, es aber nicht abs zusesen sei, was sie ansangen und pressen wolle. "Wenn es "sich gerade so träse, suhr er heiterer sort, so könnte die "Presse allerdings so lange Urlaub erhalten, bis wir ums "selber aus der Glanz», Del» und Tellertücherpresse des "Schicksals glatt herausgehoben hätten und die umkehrenden "Tellertücher einknüpsen könnten ins Knoppsoch." — Ansangs war er sogar Willens gewesen, die Leichenprozession umzuswenden und die Presse als Vortänzerin und Vorlauf den Tellertüchern vorauszuschieden, er hätte dann mit der Prozession zugleich den Spllogismus blos so umgekehrt: "ich sehe "nicht ab, was wir mit den Tüchern anstellen, und wie wir "sie glatt erhalten, bevor die Presse wieder im Hause ist."

36 bin es fest und fteif überzeugt, bag bier die meiften, wie Lenette, über meinen Sanbelkonful Gebenfas und über feinen banfeatischen Bund mit allen Leuten, Die etwas an fic handelten, die Gande über bem Roof zusammenschlagen und mit ihr fagen werben: "ber leichtfinnige Menfch! fo muß er ndum Bettler werben: bie herelichen Mobeln!!" - Firmian antwortete ihr allemal: "ich foll bemnach herknieen und "beulen und vor Trauer wie ein Jube ben Rod gerreißen, "ber ichon gerriffen ift, und die Sagre ausraufen, ba fie ber "Gram oft in einer Racht ausrupft. - Ift's benn nicht an "Deinem Beulen genug, bift Du nicht meine verordnete "praefica und Rlagefrau? — Weib, ich fcmore aber Dir "und fo theuer als wenn ich auf Schweinborften ") ftanbe, "will es Gott haben, ber mich fo luftig geschaffen, will er's "baben, bag ich mit achttausend Löchern im Rocke und ohne "Soblen an Strumpfen und Stiefeln in ber Stadt berum-

<sup>\*)</sup> Auf einer Schweinhaut mußte fonst ber Jube mit nacken gußen flehen und schwören.

"ziehe, foll ich immer mohr verarmen (hier wurden seine Aus"zen niber Willen seucht und seine Stimme ungewiß): so
"soll mich der Teusel holen und mit der Quaste seines
"Schwanzes todtpeitschen, wenn ich nicht dazu lache und
"Minge — und wer mich bejammern will, dem sag' ich ins "Sestige, der ift ein Narr. Beim Himmel! die Apostel und "Diogenes und Epistet und Sokrates hatten seiten einen "sanzen Rock am Letbe, ein Hemb gar nicht — und unser "einer soll sich in diesem klein flädtischen Jahrhundert nur "ein graues Haar darüber wachsen lassen für —

Bercht, mein Firmian! — Berachte bas enge Schlauchberz der großen Rleivermotten um dich umd der menschiichen Bobeklifer in den Mobeln. — Und ihr, armen Teufel, die the mich eben leset — the möget nun auf Akademien oder auf Schreibstuben oder gar in Pfarrwohnungen sigen — die the vielleicht keinen ganzen, wenigstens keinen schwarzen hut aufzuseten habt, richtet euch an der großen griechischen und römischen Beit, worin ein ebler Meusch, wie das Bildnis des Gerkules, unbeschämt ohne Tempel und ohne Rleiber war, über die weibische Nachbarschaft euerer Tage auf und verdütet es nur, daß euer Geist nicht mit euerer Lage verarme, und dann hebet stolz euer Saupt in den Simmel, den ein ängstlicher Nordschein überzieht, dessen ewige Sterne aber durch das nahe blutige dünne Gewitter brechen!

— Es waren nur noch einige Wochen auf bas Anbreasschießen bin, auf bas Lenette alle ihre Buniche vertröftete und anwies: gleichwol fam ein Tag, woran fie etwas schlimmers wurde als traurig — trofilos.

Der Martinitag war's; an biefem follte ben aus Lenettens Salzburg Ausgewanderten, ben Tellertüchern, auch bie Breffe als ihre Oberin nachgehen; aber nientand im ganzen Reichssteden wollte die Breffe annehmen. Nur Ein Jude blieb ber einzige Anker ber Goffwung, weil in bessen Rachkaften von Raustaden sich alle Thiere von Waaren himein retteten. Zum Ungud aber suchte ihn die Tellertücherproffe gerade an einem judischen Frierrage auf, den er ftrenger hielt als jedes Wort. Margen wollt' er sehen.

- Ift es aber nicht - man erlaube mir ein wichtiges Wort zu feiner Beit - eine außerft gefährliche Nachläffig-Beit ber Regierungen, bag bie jubifden Teft - und Fasttage, und ihre andern gottesbienftlichen Beiten jego, wo die Juben in beutschen Staaten gleichsam bie Beneralpachter und Metalkonige ber Chriften find, nicht öffentlich und allgemein jum Bortheile fo vieler bekannt und verfündigt merben. welche bei ihnen borgen, ober souft handeln wollen? anders leibet babei als gerade bie angesehenften Rlaffen, Berfonen von Beburt, von Range, vom Stabe, welche an Reften von haman, von Oftern, von Tempeleroberung, von Gefenes - Freude ihre Papiere bringen und Gelber fuchen, aber feine bafür haben fonnen? Sollzen nicht in allen Ralenbern - wie gludlicherweise langft in ben berlinischen und baierifchen - Die jubifchen Teite bezeichnet werben, fogar bis auf bie Stunde ihrer Dauer, ober in Beitungen, ober burch Ausrufer verkändigt und in Schulen eingeprägt? Unfere Feuta= lender braucht freilich ber Jude nicht, ba wir ihm gu Gefallen gern jeben Sonntag verschieben und ausfehen und mar' es ber erfte im Jahr, bas Teft ber jubifchen Befchneibung, mid er wird beshalb auch funftig, wenn bie jubische Univerfalmonarchie wirklich eintritt, seinem Jubentalenber feinen Chriftenkalender anhängen, wie wir jeso bem driftlichen ben fubifden; aber bie Rothwendigfeit, ben Chriften foon in Schulen bie jubifchen Feftzeiten und ihre religiöfen Bebrauche mehr einzuscharfen, wird erft funftig recht einleuch= ten, wenn bie Juden endlich Deutschland ju ihrem gelobten

Lanbe erhoben und uns ben Kreuz- und Michaug in bas affatische zu einem heiligen Grabe und einem heiligen Schabelberge übrig gelaffen haben.

Gleichwol follten wir nicht (wünsch' ich, um biefe Abichweifung mit einer zu ichließen) fünftig, wenn wir bie driftlichen Babler fübifcher Renner werben, als neue Rrettezügler bas Balaftina wieber suchen, nach welchem bie Juben felber wenig fragen und jagen. Bewiß werben fie funftig gegen uns weit mehr Geift ber Dulbung beweisen, als wir fonft leiber gegen fie gezeigt: eben ihr Sanbelgeift, ben man ihnen bisher fo fehr verbacht und aufgerudt, wird fich zu einem Schutgeifte für uns arme Christen aufftellen und fic unserer annehmen, ba wir ihnen zum Abkaufen und Berfpeifen ber weggeworfenen unpräparierten hinterviertel bes Biebes (fie burfen ohne Ausäderung ja blos die Bordertheile genießen) fo unentbebrlich finb. Wer anbers als Chriften kann ihnen bas Bieb, bas fle am Schabbes \*) nicht zur Arbeit erniebrigen burfen, vertreten und Die notbigen Spannund Sandbienfte leiften, und wem wollen fie, gleich ben alten Republifanern, Arbeit und Sandwerte übertragen, als uns, gleichsam ihren ehlern Beloten und Sklaven, für welche fie baber gewiß mehr Schonung baben werben als fur ihre bisberigen untreuen Wechselschuldner? -

Ich fehre zu unserm Armenabvolaten zurud und berichte weiter, daß er Morgens am Martinitage fein Kaufgelb erhalten konnte und folglich auch keine Martingans bafür. Lenettens Jammer über die entflogene Gans threr Konfession

<sup>\*)</sup> Das Bieh barf am Schabbes gar nichts tragen; fogar bie Läppchen ber Unterscheidung werden ben Hühnern abgenom= men; so muß der Jude nur Unjuden melten lassen; micht einmal Than ober Stanb barf er von sich absehren. Der Inde, ober altes und neues Judenthum. B. 2. S. 481. 2c.

muß man felber fuhlen. Die Wetber - welche weniger nach Effen und Trinten fragen als bie beften afzetischen Bbilosophen "), ja mehr nach biefen selber als nach jenen find aleichwol nicht zu bandigen, wenn ihnen gerade gewiffe chronologische Lebensmittel entgeben; ihr Sang zu burgerlichen Festlichkeiten macht, bag fie lieber Festlieber und Evangelien entrathen, als ju Weihnachten bie Stollen - ju Oftern bie Rastuchen - am Martinitag bie Gans; ihr Dagen fobert, wie ein tatbolifder Altar, an jebem b. Feft einen anbern Beft = lebergug. Daber ift biefes kanonifde Gebact ibr zweites Abendmahl, bas fie, wie bas erfte, nicht bes Gaumens halber nehmen, sonbern "ber Orbnung wegen." - Siebentas fand im Antonin und Eviftet fein Mittel und teine Erfanmanner ber Bans, womit er bie wimmernbe Lenette batte ftillen konnen, bie immer fagte: "wir find boch "auch Christen und gehören zur lutherischen Gemeinbe: und "beute baben alle Lutheraner Ganfe auf bem Tifch; fo mar's "bei meinen fel. Eltern. — Aber Du glaubft an nichts." — Aber ber Unglaubige fcblich noch am fpaten Jubenfeiertage jum Juben, welcher einen artigen Ganfeftall mit bunnen und mit fetten Lebern als einen Boftftall für auswärtige Glaubensgenoffen bielt. Er jog bei ibm eine bebraifche Duobezbibel aus ber Tasche und legte fie auf ben Tisch mit ben Worten: er finb' an ibm mit Freuben einen mackern Befetitubierenben : einem folden aber geb' er am liebften

<sup>\*)</sup> Es ift Pflicht zweiter, verbesserter Anstagen, hier die Eflust der Damen an hoftafeln anszunehmen. Lange Sizung, lange Weile, lange Gewohnheit und Tischgefälligkeit legen hnen so viel in den Mund, als etwa der Kantische Magen sines magern Philosophen verträge; aber kein Kurialmagen. Indeß gehören eben Unverdaulichkeiten unter die honneurs, welche hofdamen zu machen haben.



seine Bibel ganz, ohne einen Geller zu verlangen; er selber könne sie als eine unpunktierte (ohne Selbstlauter) ohnehin nicht gut lesen, zumal da es ihm auch mit einer punktierten nicht gelinge. "Aber meine Serviettenpresse — septe se hinzu, "und brachte sie unter dem Schanzlooper hervor — möcht" "ich gern hier ablegen, da sie mich beschweren würde. Ich "wünschte nämlich gern aus Ursachen einen Ganser aus "Ihrem Stalle mitzunehmen — er kann immer zaundürr "sein; — Sie mögen ihn meinetwegen an einem so heiligen "Tage für ein Almosen nehmen, daß sie mir geben. Hol" "ich die Bresse wieder ab: so können wir ja immer nach "weiter aus der Sache sprechen."

So bracht' er benn wirklich, um die freien Religionübungen seiner Frau nicht zu hindern, den Kontrovers-Gauser ein, der zur Polemik und zu den Unterscheidlehren zu gehören schien; und den Tag darauf agen die zwei Doktoranden Martinisten Lutheristen den schmalkaldisschen Artikel — wie denn oft durch die schmalkaldischen Waarenartikel von Eisen die theologischen versochten wurden — gar nach; und das Kapitolium des lutherischen Lehrbekenntnisses war, wie mich dünkt, leicht durch dieses Thier (das man über einem Autodasse gebraten) errettet worden.

Aber an eben biesem Morgen kam ber Berüdenmacher berauf, ben er allemal mit bem größten Bergnügen sah — heute aber nicht, benn gestern, am Martinitag war ber Duatemberschoß ber Hausmiethe bekanntlich gefällig gewesen. Der Friser präsentierte sich gleichsam als einen stummen Wechsel auf Sicht; aber er soberte hößlich nichts, sondern meldete blos: "ben Montag vor Andreas sei öffentliche Bergsteigerung von vielen Sachen und wenn Er etwan etwas "dazu zusammensuchen wolle: so woll' er als beständiger

"vom Groß= und Rleinen-Rath bestallter Berautzionierungs-"Proflamator es ihm hiemit gemelbet haben."

Er war kaum die Treppe wieder hinab, so gab Lenette die größten, aber leisesten Zeichen des Kummers von sich, "daß er sie gemahnt habe, und daß nun alle Leute im Hause "ihr unordentliches Haushalten wüsten, weil er von Möbeln "geredet." Es war unbegreislich, wie nur die Frau hossen konnte, daß bisher Niemand es gemerkt habe, da Arme die Armuth am ersten errathen. Indes hatte sich doch Virmian geschämt, zum Frisor zu sagen, er habe sich bisher das Bestallungschreiben eines Auszionators seiner eignen Möbeln zugesertigt. Sier sühlte er, daß er vor Einer Person und vor Armen mehr über seine Dürstigkeit erröthe, als vor einer ganzen Stadt und vor Reichen — und er suhr zornig auf über die verdammten Wind Versetze ung en der menschslichen Eitelkeit in die edelsten Theile. —

Sogar bem Lefer kann ber mit lauter Diftelkopfen eingefaßte Weg zum Andreastage nicht länger vorkommen, als meinem Gelben, der noch bazu die Diftelköpfe insgesammt anfassen und ausreißen mußte; fein Garten des Lebens glich immer mehr einem guten englischen, worin nur stachlichte und leere, aber keine Obsibäume gelitten werden.

Seben Abend, wenn er das Schloß am Gitterbette aufbrückte, sagt' er äußerst vergnügt zu seiner Lenette: "jest "find nur noch 20 (ober 19, ober 18, ober 17) Tage hin "auf das Schwenkschießen." Aber nun hatte der Haarkränsler und Versteigerungausrufer Lenetten — obgleich die Abende lang und dunkel und vortrefflich für arme Pfandherren waren und den verschämten nackten Jammer der armen Leute zudeckten — gänzlich verderbt; sie schämte sich vor den
Leuten im Hause. Firmian, der sich über die Unerschöpflichkeit seines Kopfes und seines Hauses zugleich verwundeert

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

und der immer zu sich sagte: "ich bin boch neugierig "darauf, was mir heute wieder beisallen wird, und wie ich "mich aus die ser Affaire ziehe" — Kirmian hatte einige Tage nach dem Martini-Effen wieder zwei gute Möbeln rm Vorschlag, einen langen Stechheber und ein breites grosses Schaukelpferd (von seiner Kindheit). "Wir haben weder "ein Faß noch ein Kind" sagte er dazu; aber die Frau bat ihn um Gotteswillen: "das Schaukelpferd (sagte ste, als es "in den Pfandstall gezogen werden sollte) und der Stechscher stechen zu weit aus der Schürze und aus dem Korbe "heraus, und im Mondschein kann's jeder sehen — thu' mir "um Gotteswillen die Schande nicht an!"

Und doch mußte etwas fort: Firmian sagte in einer fonderbaren, schneibenden und gerührten Laune: "sein muß "es — das Schickal trommelt wie Prizel") unten auf der "Trommel und der haser springt in die hohe — wir mussen "aber einmal vom Trommelselle fressen."

"Alles, fagte sie erschöpft, nur nichts Bauschendes — "las mich selber suchen." Sie suchte, zog die oberste Schublade der Kommode und hob einen Strauß von italiänischen Blumen empor und sagte: "lieber das da!" und weinte nicht und lächelte nicht. Er hatt' es oft gesehen, aber da er ihr's selber am vorigen Neujahr= und Verlobungtage als seiner Verlobten geschenkt hatte, und da es so romantisch schön war — eine weiße Rose, zwei rothe Rosenkoppen und ein Einfaßgewächse von Vergismeinnicht setzen den bunten Nach=

<sup>\*)</sup> Man ung gelesen haben, daß Rrizelius Batailleupferde an bie trommelnde Schlacht so gewöhnt, daß er ihren hafer auf die Trommel schiett und auf deren zweitem Felie unten trommelt, während fie vom ersten das hupfende Futter freffen.

schatten einer abgewelkten Flora zusammen — so hatten sich alle Kibern seines empfindlichen Serzens vor der Entäußerung dieses bunten Schaugerichts aus einer reichern frohern Zeit gesträubt. Dieses verzichtende, dulbsame Gingeben des Nach-flors an ihrer Bruft erschützerte die seinige, als wenn taussend große Seufzer sich darin drängten. — "Lenette! (fagt' "er, mendlich erweicht) es sind ja die Blumen bei unserer "Berlobung." —

"Aber wer wird fie viel tennen? (sagte fie froh und "falt). Und fie find boch nicht fo groß wie andere Sachen."

"haft Du es benn vergeffen, ftammelte er, wie ich Dir "bamals bie Bebeutung bes Straußes erklärte?" —

"Ei, die Bergismeinnicht (fagte fle noch kälter und über "ihr Gedächtniß erfreuet) wollen sagen, daß ich Dein nicht "vergesse und Du mein nicht — die Anospen bedeuten Freude "— nein, die Anospen bedeuten die Freude, die noch nicht "ganz da ist — und die weiße Rose — das welß ich wahr- "haftig selber nicht mehr. . . . .

"Schmerz bebeutet fie (fagte er hingeriffen), Unschuld "und Gram und ein bleiches weißes Angesicht bedeutet fie." Er fiel ihr weinend um ben hals und rief es beinahe: "Du "Gute! Du Gute! ich kann ja nichts bafür — ich wollte "Dir gerne alles geben, aber ich habe nichts." . . . .

Er hörte plöglich auf, benn sie hatte unter ber Umarmung bas Schubsach in die Kommode zurück gebrückt und sah ihn mit hellen sansten Augen an, in benen keine einzige Thräne war. Sie suhr im Tone ber vorigen Bitte und mit einer größern Hoffnung fort: "nicht wahr, ich behalte ben "Heber und bas Pferd? — Und für ben Strauß bekommen "wir auch mehr." — Er sagte in einem fort und in immer weichern Tönen: "Lenette! — beste Lenette!" —

"Barum benn nicht?" fragte fle immer fanfter; benn fle verstand ihn nicht. "Lieber den Rock vom Leibe verset!" antwortet' er. Aber da sie jezo besorgte, er ziel' auf ihr grilliertes Arauerkleid, und da sie eben darum in Rührung kam — und da sie auf einmal die wärmsten Bredigten gegen alles Verpfänden großer Möbeln hielt — und da er so klar ersah, ihre vorige Kälte sei keine künstliche: so wußt' er leiber alles, so wußt' er das Gerbste, was kein Philosoph mit seinen süßen Aropsen milbern und versezen kann — nämlich:

entweber fie lieb' ihn nicht mehr, ober fie hab' ihn nie geliebt.

Nun waren die Flechsen seinen Armen entzweigeschnitten, die sonst das Unglud wegstemmten; er konnte in der Entkräftung des (geistigen) Faulstebers nichts sagen als das: "mache, was Du willst; mir gilt's nun gleich." — Darüber ging sie froh und eilig hinaus zur alten Sabel, kam aber sogleich wieder zurück. Dieß war ihm lieb, er konnte, seit drei Augenblicken viel tiefer vom Schmerze angefressen, noch das Bittere mit den ruhigen Worten nachholen: "lege doch "Dein Myrtenkränzchen mit zum Blumenstrauß, so fällt er "etwas mehr ins Geld und Gewicht, da das Kränzchen "wirklich so schon gearbeitet ist als meine welschen Blumen "nimmermehr."

"Mein Brautkränzchen? — rief Lenette zornig errölhend "und zwei harte Thränen entschoffen ihr — nein, das geb' "ich absolut nicht her, ich nehm' es in den Sarg mit, wie "meine selige Mutter. — Haft Du es nicht selber an meinem "Chrentage in die Hand genommen, da ich's unter dem Frie"steren herunter gethan und auf den Tisch gelegt, und haft "selber gesagt, es sei Dir so wichtig (ich habe die Worte ge"nau gemerkt), ja lieber als die Trauung? Nein, ich bin und

"bleibe Deine Frau und halte bas Kranzchen wie mein Le-

Best bewegte fich fein Berg gang anbers und fehr nach bem ibrigen qu: er verftedte es aber binter bie Frage, warum fie so bald wiebergekommen. Die alte Sabel - borte er nun - war nämlich bei bem Buchbinder geseffen; bei biefem wieder ber Benner von Mebern, ber gewohnt mar, vom Bferbe abzusteigen und theils beim Buchbinber nachzuseben. welche Neuigkeiten die Damen ba binden ließen und wie bunt brochieren, theils beim Schubflider bas Bein mit bem Reitfliefel auf die Werkstatt zu ftellen und eine Stulpe fefter naben zu laffen und nach allerlei zu fragen. Die Welt was boch nichts anders beigen fann, als fo viele fleißige Bungenbrescherinnen, als Rubichnappel für feine tauben Aehren . aufzuweifen hat - fann allerbings aus allem muthmaßen wollen, ber Benner fei ein wirklicher Beinrich ber Bogelfteller für mehr als eine Frau im Saufe, welches lette wieber für ton eine weibliche Voliere fei; aber ich verlange Beweife. Lenette ließ fich bingegen auf teine ein, fonbern ergriff ohne Beiteres eine fromme Flucht vor bem Vogelfteller Rofa.

Mit keiner sonderlichen Schamröthe über die Wandelbarkeit des Menschenherzens ergähl' ich weiter, daß jeto Firmians zusammengedrückte Brusthöhle um viel Jolle weiter wurde und geräumig für ein bedeutendes Vergnügen, blos weil Lenette ihr Hochzeitkränzchen so fest gehalten und bei dem Benner so kurz ausgehalten; — "sie ist doch treu, wenn "nicht warm, oder am Ende wol gar warm," sagte er sich. Er ließ ihr daher mit Freude ihren Willen und seinen dazzu, das Kränzchen in Haus und herz zu behalten. Darauf ließ er ihr, wenn auch weniger freudig, ohne weitern Strauß über den Strauß, den andern Willen, der nicht ihr Gesühl versehrte, sondern nur seines; die kleine Gedächtniß-Staube

wurde bei einer höflichen Frau, bie ben Titel Taratrigin führte, unter bem Schwure verpfandet, fie mit bem erften Thaler, ber am Andreastage von ber Bogelftange falle, ein- zulöfen. — —

Das Blutgelv bes seibenen Gebusches wurde so zerfluckt, baß man es in ben kothigen Weg bis zum Sonntage vor bem Schwenkschießen gleichsam als Steinchen zum Auftreten werfen konnte. Dieser Sonntag (27. Rov. 1785) war vor bem Montag, auf welchen die Versteigerung anderaumet war — ben Mittwoch steht er (hoss: er) und wir alle (hoss ich) an der Bogelstange gewiß.

Breilich am Sonntage mußt' er burch einen von mehren Gewittern angelaufnen Strom hindurch; wir wollen alle nach; aber ich fage voraus, in der Mitte ift's tief.

Der Magen seines innern Menschen zeigte einen ungfaublichen Ekel und eine umgekehrte peristaltische Bewegung gegen alles Berpfänden, seit der Blumenassäre: Die Sache war: er konnte die Frau auf nichts mehr verweisen — ansfangs verwies er sie auf die Vogelstange — dann, als Mörser und Sessel die Festung ohne Sang und Klang geräumet hatten, Dinge, die nicht als Schützen-Breise um den Vogel bingen, da verwies er sie auf öffentliche Versteigerungen, worin er alles um halbes Geld zu erstehen sich getraue — zulest verwies er zwar immer auf jene, aber nicht um Passtvesondern um Aktivhandel darin zu treiben und ihnen Fabristate nicht sowol abzunehmen als zuzusühren, worin Spanien hinter ihm bleibt.

Oft wird ber Sieger über große Beleidigungen von ber kleinsten übermannt; eben so ift's mit unfern Schmerzen; bie harte feste Bruft, auf welche eine qualenvolle Bergangenheit vergeblich brudte, bricht oft, wie ein lang überspültes Eis, unter bem leichtesten Fußtritt bes Schiaffals ein. Er hatte

bisher fich gang gut aufrecht gehalten und feine Lanbfracht ungebudt getragen, und frober als viele. Er batte bisher ben Benfer nach allem gefragt. Batt' er fich nicht fum nur einiges anzuführen) im Unzuge über ben beutichen Raifer acfest, ber (fagt' er) an feinem Ebrentage in Frankfurt nichte . anzugieben babe, ale einen entfestich alten von Rarl abaelegten Raiferrod, nicht viel beffer als Babelais alter, inbes feiner um viele Inhrhunderte funger fei, als ber tallerliche? Batt' er nicht feiner Frau, ba fle trube feinen perennierenben überftanbigen Riefverflor überfchauete, zugemuthet, fich porzustellen, er biene mit taufend andern Ansvachern in ber neuen Welt, und bas Schiff, bas ihnen neue Monturen gugufabren babe, merbe gefapert, fo bag bie gange Mannichaft nichts anzugleben behielte, als mas fle batte ablegen mollen? ---Und er fußte feit langem auf etwas befferes - offenber auf achte Apathie - als auf fein einziges Stiefelpaar, bas fic burch zweimafiges Borichnben wie ein Tafcbenverspettip bber . eine Bofaune gusammengeschoben batte zu auten Salbiliefein. fo wie bie lange Rultur auch bie beutfichen Korper um wieles abfürzte und aus biefem Langgewehr Rurzgewehr machte.

Aber am Sonntag, wovon ich fprechen will, machte ihn ein einziger kleiner Raub- und Lingludsvogel, ber über bie öbe Sarawüfte feiner Lage flog, viel zu scheu. Er selber hatte eher bas Gegentheil erwartet: benn ba er bisher bie Sitte hatte, sich gegen alle bunkle Trauerszenen voraus zurften, burch Brobekomöbien, ich meine, ba er alle kunftigen Aktenstluke, die ber heimkicher von Blaife gegen ihn liefern konnte, im Boraus burchlas und so die kunftige Last alle eine gegenwärtige spielend auflub, um nachber das Spiel umzukehren: so nahm es ihn sehr Bunder, bag bas gewisselt worausgesehene lebel, sobald es aus der Zukunft nahe an uns herantritt, in der Rähe längere Domen habe, als in de

Ferne. Als nämlich am Sonntage in den luftleeren Raum seiner Brust noch der Amtbote der Erbschaftkammer mit dem lang erwarteten dritten Fristgesuche des Heimlichers kam, und mit dem dritten Ja-Delret darauf: so wurde es seiner Seele bei diesem neuen Zug des Stiefels aus der öden Lustsglocke übel und engbrüstig. —

- 3ch habe im Schwalle meiner offiziellen Berichte bas zweite Friftgefuch abfichtlich unerwähnt gelaffen, weil ich wol hoffen burfte, bag jeber Lefer, ber nur ein balbes Schiffpfund Aften ober nur eine einzige Liquidazion (Rechnung) von Rechtsfreunden in Banben gehabt, es ohnehin vorausfeten werbe, bag nach bem erften Friftgesuche nothwendig bas zweite erscheine. Eine Schanbe ift es fur unsere Juftig. bag ein redlicher, rechtlicher Beiftand fo viele Grunbe, ich mochte fagen Lugen, auffeten muß, eb' er bie fleinfte Nothfrift erficht; er muß fagen, seine Rinber und feine Frau seien todefrant, er habe Fatalien und 1000 Arbeiten und Reisen und Rrankheiten; indeß es hinreichen follte, wenn er beibrachte, bag bie Berfertigung ber ungabligen Friftgesuche, mit benen er überhauft fei, ibm wenig Beit zu anbern Schriften belaffe. Man follte einsehen, bag bie Friftgesuche offenbar wie andere Gesuche auf die Berlangerung bes Brozeffes binarbeiten, wie alle Raber ber Uhr blos zur Gemmung bes Sauptrabes in einander greifen. Gin langfamer Bulsichlag verkundigt nicht nur in Menfchen, fondern auch in Rechtebanbeln ein langes Leben. Ich bente, ein Abvokat, ber Gewiffen bat, nothigt gern, fo lang er fann, nicht fomol bem Brozeffe feines Rlienten - biefen fcblog' er fogleich, tonnt' er fonft - als bem feines Gegners ein ausgebehntes Leben auf, um ben Begner theils beimgufuchen, theils abgufchreden, ober um ihm ein gunftiges Urthel, wofür niemand fteben tann, von Jahr zu Jahr zu entrucken, fo wie in Bullivers

Reifen Leute mit einem ichwarzen Stirnflects gur Dual ein unaufborliches Leben erhalten. Der gegenseitige Sachwalter bentt nun wieder ber gegnerischen Seite biefelbe Rriegs-Berlangerung zu - und so wideln beibe Batronen beibe Klienten in ein langes Aften=Buggarn ein und jeber meint es gut. Ueberhaupt find Rechtsfreunde bie Leute nicht, benen bie Rechte fo gleichgultig find, wie bas Recht, und fie wollen bagegen lieber banbeln als ichreiben; wie Simoni= bes auf die konigliche Frage, was Gott fei, fich einen Tag Bebentzeit ausbat - bann wieber einen - und wieber einen - und immer einen, weil tein Leben biefe große Frage ericobrft: fo halt ber Burift nach jeber Frage, mas ift Rechtens, von Beit zu Beit um Friften an - er fann bie Frage nie auflosen - ja er murbe, wenn's bie Richter und Rlienten wollten, feine gange Lebenszeit mit ber fchriftlichen Beantwortung einer folden Rechtsfrage gufegen. machen aus einer folden Denfart, fo gemein ift ihnen folde, nicht viel. -

— Ich komme zurud. Siebenkäs sank beinahe unter bem weltlichen eisernen Arm und beffen 6 langen Diebs- und Schreibsingern darnieder. Die Dünste auf seiner Lebensbahn zogen sich in Morgennebel zusammen — diese in Abend- wolken — diese in Regenschauer. "Es geht manchem armen "Teufel zu hart" sagt' er. Hätt' er eine lustige Frau gehabt, er hätt' es nicht gesagt; aber eine Kreuzschlepperin voll Jeremiaden, eine elegische Dichterin voll Hobiaden war selber ein zweites Kreuz.

Er burchfann nun alles; er hatte kaum so viel, um ben kunftigen Kalender zu kaufen — ober einen Bund Samburger Febern (benn seine Satiren erschöpften weniger seine Kräfte, als die Flederwische Lenettens, so daß er manchmal ben gerötheten Pfeisenansat des Pelzstiefels zu einem Schreib-

tiel verschneiben wollte) — er wollte gern Teller in Rahrmittel (es waren aber keine ba) verwandeln und den Galliern nachschlagen, die ein rundes Stud Brod ansangs zum Teller, dann zum Nachessen verbrauchten, oder gar den hunnen, die ihren Sattel von Fleisch, den sie gahr ritten, nacher versspeiseten — seine Halbstieseln mußten für das bevorstehende Schwenkschießen zum drittenmal vorzeschuhet und abbrevieret werden, und es war nichts tazu da, als der Artist Fecht; — er hatte an jenem großen Tage überhaupt nichts anzuziehen, nichts einzustechen, und weder im Beutel etwas, noch im Rugelsack, noch im Pulverhorn. . . .

Ein Mensch treibe nur absichtlich seine Angst aufs Bochste: so fället ber Troft ploglich, wie ein warmer Regentropfen, vom himmel in sein Berz. — Siebenfas kate-chisterte sich jest schärfer, was ihn benu eigentlich peinige: nichts als die Furcht, auf dem Schießgraben ohne Geld, ohne Bulver und Blei und ohne die dritte Abbreviatur der Stiefeln zu erscheinen. "Weiter nichts?" antwortet' er. "Bas "will mich denn zwingen, überhaupt zu erscheinen?" Ich bin ja der Affe, sest' er hinzu, der jammert, daß er die mit Reisgefüllte Pfote nicht aus der enghalsigen Flasche ohne Kortzieher bringen kann — ich darf ja nur mein Schügenloos und meine Buchse verkausen, ich barf ja nur die Pfote aufmachen und leer herausziehen.

Er beichloß, am Aufziontage die Buchfe zu holen und fie bem Proflamator und Frifor in die Berfteigerung mitzugeben.

Er ftieg wundgebrückt vom Tage ins Bette, auf beffen unbestürmten Ankerplat er sich ben ganzen Tag vertröstete: "bas Gute hat boch die Nacht an fich — sagt' er, indem "er barin sigend die Febern gleich verbreitete — daß sie ben "Menschen lichtsrei, holzsei, kostfrei, zechstei, kleiberfrei halt,

"nur ein Beite muß einer haben — ein Armer ift boch so "lange glücklich, als er liegt, und zum Glücke fteht er "nur die Salfte seines Lebens." Die Ohnmachten ber Seele ober bes Frohstnns gleichen benen bes Körpers, die nach Bimmermann ") aufhören, wenn ber Kranke eine wagrechte Lage annimmt. —

Bar' am Bett' ein Bettzopf gewesen, so hätt' ich biesen die Ankerwinde genannt, womit er sich am Montag langsam vom Ruheplat in die Höhe drehte. Er stieg darauf zum Dachstuhl hinauf, wo in einer alten vernagelten langen Feldsfifte seine Buchse gegen Mißbrauch verschloffen lag. Sie war ein kostdares Erbstud von seinem Bater, der Piqueur und Büchsenspanner hei einem großen Reichsfürsten gewesen. Er hob mit dem Baumheber, d. i. mit einem Eisenklaben, das Veret sammt den Wurzeln, d. h. Nägeln auf; — und das erste, was voran lag, war ein ledener Arm, der ihm ordentslich durch die Seele suhr. Deun der Arm hatt' ihn sonst häusig ausgeprügelt.

Es wird nich nicht zu weit verschlagen, wenn ich nur ein einziges Wort darüber verliere. Diesen Parade-Arm hatte nämlich am Leibe wie im Felde eines Wappens Siebentäsens Bater seit der Zeit geführet, daß er seinen wahren angebornen Arm in Ariegdiensten des gedachten großen Reichs-fürsten zugeseth hatte, der ihn sogleich zu einiger Belohnung als Büchsenspanner bei der Obrist-Jägermeisterei anstellte. Den adjungierten Arm trug der Büchsenspanner an einem Haken der linken Achsel, mehr wie einen Roquelor-Aermel oder verlängerten Sand- und Armschub zur Zierde, als etwan wie einen Mauldriften von Paradearm. Bei der Erziehung

<sup>\*)</sup> Bon ber Erfahrung B. I. p. 444.

aber that ihm ber leberne Arm bie Dienfte einer Schulbuchhandlung und Bibelanstalt und war ber Rolaborator bes fleischernen. Gemeine Febler, 1. B. wenn unfer Firmian falfc multiplizierte - ober auf bem Bubnerbunde ritt ober Schiefpulver aus Rafcherei ledte, ober eine Sabachfeife gerbrach, folde ftrafte ber Buchfenspanner gelinde, nämlich blos mit bem Stod, ber überhaupt in guten Schulen an ben Rinberruden als Saftrobre und Stechheber aufläuft und folde mit wiffenschaftlichem Rahrsafte trantt, ober ber bie Deichsel bleibt, woran gange vorgespannte Binterschulen luftig ziehen. Aber zwei andere Sehler fucht' er ernfthafter beim. Wenn nämlich ein Rind unter bem Effen lachte, ober wenn es in ben langen Tifch- und Abendgebeten ftoctte ober irrte: fo amputierte er schnell mit bem angebornen Arm ben erworbnen und fcblug mit biefer Krieggurgel - fein eigner Ausbrud - feine lieben Rleinen entfetilich. Firmian erinnerte fich noch recht gut, ale mar es ibm gestern begegnet, bag einmal er und feine Schweftern eine gange halbe Stunde unter bem Effen von biefem Streitflegel alternierend gebroichen wurden, weil bas eine zu lachen anfing, indem um: bas andere ernfte biefer lange Dustel flatterte. Noch heute erbitterte bas Leber fein Berg. 3ch febe rocht gut ben Rugen ein, wenn Eltern und Lehrer es versuchen, mit bem organi= flerten Arm ben leeren auszuhenken und vermittelft biefer Bereinigung und biefem Ronforbat zwischen weltlichem und geiftlichem Arm einen Bogling ju folagen; aber nur muß es allezeit geschehen; über nichts ergrimmen Rinder mehr, als über neue Marterinftrumente ober über einen neuen Spielraum ber alten. Ein an Rudenstrafen und Lineale gewöhntes Rind barf nicht mit Ohrfeigen und nachten blogen Sanden angegriffen werben; ein an biefe verwöhntes leibet wieber Lineale nicht. Der Berfaffer biefer Blumenftude wurde

einmal in seinen frühern Jahren mit einem Bantoffel geworsfen. — Die Rarbe von diesem Burse bricht noch jest in seiner Seele auf, indeß er ordentlicher Prügel sich nur schwach erinnert. —

Siebenkäs zog ben Zuchtarm heraus und die Buchse bazu; aber welch' ein Fund lag barunter! — Jepo war ihm geholsen. — Wenigstens konnt' er doch zu Andreas mitschießen in kürzern Stiefeln — und überhaupt konnte er doch einige Tage effen, was er wollte. — Was freilich ihn und mich bei der ganzen Sache am meisten erstaunen läst (erklären lässet sich's aber immer), war blos, daß er nicht eher baran gedacht hatte, da doch sein Vater ein Jäger war; wieswol ich auf der andern Seite gern gestehe, daß dieser Tag nicht besser auserlesen sein konnte, weil in ihn gerade die Versteigerung siel.

Der Anebelspieß — ber Pferbeschwanz — ber Borlaß — bas Fuchseisen — ber Stoßvegen — die Sausapotheke und die Maske mit einem Galfe, lauter Dinge, die er bisher in ber Feldkifte nicht gesucht hatte, konnten ja den Augenblick hinabgetragen und aufs Rathhaus geschoben werden, damit der fristerende Sachse fie losichlüge. —

Und das geschah auch. Er war nach langen Unglücks-Fällen warm durchfreuet über einen Zufall. Er zog der ganzen zur Bersteigerung abgegangenen Kiste — blos die leberne Schlagader und die Büchse blieb zurück — selber nach, um zu hören, was man droben biete.

Er ftellte sich zunächst an ben hektischen Sausherrn hinter bie Berfteigertafel mit seinen zu langen Salbstiefeln. Das ganze gleichsam in einer Feuergefahr ober Blünberung zufammengeworfne Wöbeln-Geergerathe, meistens verkauft von Berarmenben, meistens gekaust von Armen, machte seine Begriffe von Minute zu Minute immer kleiner von biesem zu-

fammenaeleiten Gdobf. und Buntvenwert und überbandt von ber Mafdinerie, welche ben Springbrunnen einiger fleiner Lebenoftralen im Springen und Glangen erhalt, und er felber, ber Dafdinenmeifter, wurde immer mannlicher. angerte ihn, bag fein Beift geftern ein unachter Ebelftein gemefen, ben ein Tropfen Scheibemaffer verbuntelt und ber Farbe beraubt; bemn ein achter glanget fort. — Michts macht humoriftifcher und gegen bie Chre ber Staube falter, als wenn man bie bes feinigen vertaufchen nuß mit ber Chre ber Perfon ober bes Berthe, und wenn man überhaupt fein Inneres immer mit Philosophie gleichfam wie ein Diogenesfaß gegen außere Berletungen übergieben, ober wenn man, in einer fconern Metapher, wie die Berkenmuschel Die Locher. welche Burmer in unfere Berlenmutter bobren, mit Berlen ber Maximen vollschwigen muß. — Inzwischen find Berlen beffer ale eine unversehrte Perlenmutter; ein Gebante, ben ich mit Goldbinte fchreiben follte.

Ich stelle so viele Philosophie mit gutem Grund vorand, weil ich den Leser dahin bringen will, daß er nicht zu
viel Lärm über das erhebt, was der Armenadvokat jeso —
machen will, genau betrachtet einen unschuldigen Spaß,
nämlich den, daß er — da ohnehin die gepuderte Lunge des
Vroklamators lieber keucht als schreiet — diesem Sammersberen den Glockenhammer der Berskeigerung abnimmt und
alles selber versteigert. Er that's in der That nur eine halbe Stunde lang, und noch dazu dei seiner eignen Waare; ja er
hätte sich hier bedacht, das Gammerwerk zu pachten, hätt' es
nicht seiner Seele so undeschreiblich wohlgethan, den Pserdejchwanz, den Anebelspieß, den Borlaß ze. in die Söhe zu
heben und hämmernd auszuwusen: "4 Groschen auf den
"Pserdeschwanz zum erstenmal — füns Kreuzer auf den Wor"laß zum zweitenmal — einen halben Ortsthaler auf das

7

"Buchseisen — zum erstenmal — zwei Gusten auf den Stoße, "begen zum britten= und leztenmal." Er that, was ein Mukzionator foll, er lobte die Waare; er blätterte vor den anwesenden Ingern (ver Abler auf der Bogesstange hatte, wie Aas, entsernte hergelocket) den Bserdeschwanz auf, strich ihn nach dem Haar und wider das Haar und versicherte, er getrauete sich mit den Schlingen davon die Dohnenschnait durch den Schwarzwald durchzusühren. Den Borlaß sezt' er in sein Licht, er zeigte der Gesellschaft den hölzernen Schnabel, die Schwingen, die Känge und den Ueberzug mit dem Vederspiel und wünschte, es wär' ein Falke da, um das Luder auf den Vorlaß zu legen und ihn zu socken.

Die Rechnungen in seinem Saushaltfalender, die ich barüber wegen meines elenden Gedächtniffes zweimal nachegeschen, segen die Summe, die er von den vielen gegenwärtigen Jägern erhob, auf 7 fl. frf. ohne die Groschen. Und babei ist die Sausapotheke und die langhälfige Maske nicht einmal gerechnet; denn diese mochte kein Mensch. — Bu Sause ließ er den ganzen Kronschap und Tilgungsond in den breiten Gold-Avrnister Lenettens laufen, wobei er sie und sich vor den Gesahren eines großen Reichthums warnte und beiden die Exempel von übermüthigen Begüterten vorthelt, so am Ende sallieren mußten.

— Im stebenten Rapitel, das ich sogleich anfangen werde, kann ich nach so viel tausend handplagen das gelehrte Beutschland endich in den Schießgraben verseigen und ihm meinen Gesden vorsühren als ein löbliches Schügen-mitglied, das Augeln und Buchfen hat, und das ankandig — gekleidet weniger als — gestiefelt ist: denn jest werden Augeln gegoffen, Büchsen gescheuert und Stiefeln ziehen Schuhe an. Vecht naht die Dreiviertel-Stiefeln auf seinem Anie zu halben um und besobiet sie nut dem —

lebernen Arm, über ben bisher Rebens genug war. In meinen Tagen, wo man sogar Babinen (Stödchen) von Leber
trägt, als wären bie welten Arme baraus, hätt' aus bem Jägerarm ein Stock in einem bessern Sinne gemacht werben können, wie man noch bie Nashornselle in Spazierköde zerschneibet.

## Siebentes Rapitel.

Das Bogelschießen — bas Schwenkschießen — Rosa's Gerbst-Felbzug — Betrachtungen über Flüche, Kuffe und Landmilizen.

Nichts thut mir bei bieser an sich schönen Sistorie mehr Schaben, als daß ich mir vorgenommen, sie in vier Albhabete zusammenzudrängen; ich habe mir dadurch selber allen Blatz geraubt, auszuschweisen. Ich gerathe hier metaphorisch in den Fall, worin ich einmal ohne Metapher war, als ich den Durchmesser und den Umkreis der Stadt hof ausmessen wollte. Ich hatte nämlich den Catel'schen Schrittzähler mit einem Haken rechts an den Hosenbund, und die am Schenstell niederlausende Seiden-Schnur unten am Knie an eine krumme Stahlspige angemacht, und die drei Weiser auf Einer Scheide — denn der erste Weiser zeigt 100, der zweite 1000 Schritte, der dritte bis 20,000 — liesen ordentlich wie ich selber, als ein Frauenzimmer kam, das ich vach hause sühren sollte.

3rb bat fie, mich zu entschnibigen, ba ich ben Catelidien Schrittzähler angethan und nun in ber Langenmeffung von Dof fcon fo viele Schritte gemacht: "Sie feben offenbar, "feut' ich bagu, bag ber Schrittgabler wie ein Bewiffen jeben "Schritt aufschreibt - und mit einem Arauenzimmer muß "ich noch bagu fleinere Schritte machen und tausend in Die "Quere und ruckwarts; bas rechnen bie brei Weffer aber "alles zum Durchmeffer - es geht gar nicht, Wortreffliche!" Beto follt' es eben beswegen geben und man lachte mich aus. 3d fchraubte mich aber feft ein und fchritt nicht ber. Bulest versprach ich boch, bag ich fie mit meinem Gebrittgabler beimführen wollte, wenn fie - benn ich konnte mich nicht wiederfrempen bis auf bie Gufte - zweimal nach meimen Weifern feben und mir fie ablefen wurde, bas erftemal teno, bas zweitemal in ihrem Baufe, bamit ich bie Schritte, vie ich mit besagtem Frauenzimmer thate, von ber Größe Sois fubtrabieren fonnte. - Der Bertrag wurde redlich menug gehalten. Diefer fleine Bericht foll mir einmal Nuten fchaffen, falle mein verspektivischer Abrif bon ber Stabt Gof - bie Goffnung bagu will ich nicht genommen haben wirklich ans Licht trate, und falls Gofer, die mich mit bem Erauenzimmer und mit bem nachschleifenden Babler am Anie gefeben, mir vorwurfen, es binte alles und neben einem Frauengenemer konne man taum feine Schritte abnieffen, ge= ichmeige bie einer Stabt. - -

Der Andreastag war schön und hell und nicht sehr winbig; se war ordentlich warm und nicht so viel Schnee in den Gutchen, daß man damit eine Nußschale voll Wein abkühlen oder einen Kolibri hätt' erwerfen können. Dienstags vacher hatte Siebenkäs mit hinaufgeschauet, als die Bogelstange ihren majestätischen Bogen beschrieb und viederging, um den schwarzen Gold-Adler mit seinem offnen Flugwerk

Digitized by Google

aufzuspiesen und mit ihm in bie Sobe zurudzusteigen. Er wurde bewegt, ba er bachte: ber Raubvogel broben halt und vertheilt in seinen Fangen bie angftlichen ober bie beitern Wochen beiner Lenette, und unsere Fortuna hat sich in biese schwarze Gestalt zusammengezogen und verwandelt und nur die Flügel und Augel behalten.

Als er am Andreasmorgen in seinen abgekürzten, mit Galloschen besetzten Stiefeln von Lenetten mit Kuffen schied, sagte sie: "unser Gerr Gott gebe Dir Glüd und Stern — "und bewahre Dich, daß Du mit dem Gewehre kein Unglüd "anrichtest." — Sie fragte noch etliche male, ob er nichts vergessen habe; — bas Augenglas — oder bas Schnupstuch — oder ben Beutel. "leberwirf Dich ja nicht (bat sie noch "zulezt) braußen mit dem H. v. Webern!" — Und noch zulezt, als vor dem Rathhause schon einige Brobedomnerschläge der Trommel stelen, setzte sie ängstlich hinzu: "erschieße "Dich um Gotteswillen nicht selber — es wird mir den ganzen Bormittag eiskalt über den Leib lausen, so ost ein "Schuß geschieht." —

Endlich wickelte der zusammengeringelte Schütenknäul sich in langen Fäden ab und der wallende Zug schlug, wie eine lange Riesenschlange, unter Arommetenschall und Arommelknall lausende Wellen und jeder Schüte war ein Schlangenbuckel. — Eine Fahne, gleichsam der Kamm der Schlange, war auch dabei, und unter ihr war ein Fahnenträger angebracht, der seinen Rock als die tiesere Fahne trug. — Die Stadt-Soldateska, die mehr durch Gehalt als Anzahl glänzte, durchschof mit weißen Rockblättern den gesteckten Kalender der Schützengesellschaft. — Der versteigernde Haarkausler tanzte als der einzige gepuderte gemeine Namm mit der bleichen Gutgriffpige daher, in der gehörigen Entserumg von den vornehmen ledernen Zöpsen, die er heute angebun-

ben und gepubert hatte. — Die Menge fühlte, was wahre Hobeit sei, als sie gebückt hinauf sah zum Schügendirektor, zum G. Heimlicher von Blaise, der mitzog als die Aorte des ganzen Schlagadersphems, als das Elementarseuer aller dieser Irrlichter und Jündpulver und, kurz zu reden, als schöttischer Meister der Schügenloge. — Glücklich war die Frau, die herausguckte und vor welcher der Mann vordei zog als Schügenglied — glücklich war Lenette, denn ihr Mann war mit dabei und sah höslich hinaus, und die kurzen Stiefeln standen ihm recht gut, die im alten und neuen Styl zugleich gearbeitet waren und wie Menschen an den alten Adam den kurzen neuen angezogen hatten.

3ch wünschte, ber Schulrath Stiefel hatte etwas nach bem Andreasschießen gefragt und herausgesehen nach seinem Oreft; aber er rezensierte fort. —

Als nun biefe Brozessionraupen auf ber Bogelmiefe bes Schieggrabens wie auf einem Blatte wieber an einanber trochen - als ber Abler im Corfte bes himmels wie bas Bappenthier ber Butunft bing - als die Blasinstrumente, bie bisher bie wandelnde mufitalifche Truppe nicht feft genug am Dund anfeten fonnte, jest gerabe aus ichrieen an ben Lippen ber ftebenben - und als ber Bug, laut trabend und bie Gewehre auf ben Boben flauchend, ins leere hallenbe Schieghaus raufchte: fo mar, genau genommen, fein Denfch mehr recht bei Sinnen, fondern jeder feelenbetrunten; und boch war noch nicht einmal geloofet, geschweige geschoffen. Stebenfas fagte fich felber: "es ift nur eine Lumperei, aber "feht, wie wir alle taumeln, wie blos eine welfe ununter-"brochne, zehnmal ums Berg herumgeführte Blumentette "bon fugen Rleinig teiten es halb erftidt und halb ber-"finftert." Unfer faugenbes Berg ift aus burftiger Braufeerbe gemacht, bie ein warmer Regen aufblabt und bie bann

im Schwellen und Steigen allen Bfiangen in ihr bie Burzeln entzwei reißet.

Run lief D. v. Blaffe, ber in einem fort meinen Gelben anlächelte und bie anbern anfuhr mit ber Grobbeit ber Berrichfucht, die Loofe gieben, welche die Abnenfolge ber Schipen proneten und entichleben. Die Lefer tonnen bem Bufalle nicht anfinnen, bag er bas Gludrab beite und bine eingreife und hinter seiner Binbe unter 70 Rummern gerabe bie erfte für ben Aboofaten berausfühle und fange; indeffen gog er bod bie gwolfte für ibn. - Endlich gaben bie tapfeze Deutschen und Reichsftabter auf ben romifchen Abier Buchfenfeuer. Buerft trachtete man ihm nach ber Rrone. Der Gifer und bas Bielen ber Kronwerber war ber Wicktigkeit ber Sache angemeffen; waren nicht mit biefem goldnen Wetterbache, wenn bie Rugel es berabfließ, bie Rroneinfunfte von 6 fl. frt. verbunden, wobei ich beträchtliche Rronenguter nicht einmal anschlage, bie in brei Pfund Werg und in einem ginnernen Barbierbeden befteben? - Die Denfchen thaten was fie fonnten; aber bas Schiefigewehr feste bie Rrone bes Ablers leiber nicht unferm Belben, fonbern Ro. 11. feinem Bormann, bem betrijden Sachfen, auf. Der Mann braucht' es, ba er wie ber Pring von Ballis bie Kronfchulben noch eber batte, als bie Rroue felber.

Richts wendet bei einem solchen Bogelschießen alle Langwelle mehr ab, als die gute Einrichtung, daß bazwischen ein
Schwenkschleßen eingeschoben wird; ein Mann, der auf bas
langsame Blertelausschlagen von 69 Schüssen mit seinem
eignen warten muß, hat Aurzweile genug, wenn er unter=
beffen seine Büchse für niedrigere Dinge laben kann, g. B.
für einen Kapuzinergeneral. Das Schwenkschießen in Kuh=
schnappel, ift nämlich von den an andern Orten eingeführten
nicht verschieden, sondern eine Leinwand rutschet hin und

ber, auf ber bie gemalten Empaaren wie auf einent Aifdtuch fteben, bie man burchlöchern muß, um bie Driginale bason einzuernten, wie bie Kronprinzen die Konterfeien ihret Brante und baburch biefe felber erheben, ober wie Geren bice bas Abbild gerffechen, um bas lirbild zu troffent. Die Ruse schnappler fchoffen biefesmal nach einem auf bie Web-Leinwand gefärbten Rnieftud, von bem recht viele behaupteten, es reprafentiere einen Rapusinergeneral. Es ift mir befaunt, buß einige fich mehr an ben rothen Gut, ben bas Stud auf--hatte, hielten und es barum gar für einen Karbinal ausgaben, ober für einen Rarbinalproteftor; aber biefe haben's. offenbar erft mit benen auszusechten, die beiben Setten widerfprechen und fagen, es ftelle nur bie babblonifche Sure vor, nämlich eine europäische. Aus biefem mag man ungefähr ichließen, was an einem anbern Gernchte fein mag, bem ich in ber erften Stunde wiberfprach, bag namlich bie Mugfputwer fich an biefes effigie-Artebulieren gefinfen, und baben wirflich bem Reichknötal fdriftlich porgeftellet batten, fie fänden fich beschwert und bie eine Ronfession litte baranter, fobal's im b. rom. Reich nur ein Orbengeneral und nicht analeich ein lutherifcher Generalswerintenbent abgefcofict warbe. 3ch batte gewiß mehr babon vernommen, war's nicht bloger Wind. Ja ich mutbarafie fpgar, bag biefen: Dahrchen weiter nichts fei als eine faliche Trabigion bon einem andern Dabachen, bas mir neulich ein Wicner bott, Gebutt über bem Gffen porlog; es hatten fich namilich in ben anfelmlichen Beichsftabten, worin bie Rivellierwage bes Bellatonfriebens ein icones Gleichgewicht ber Rapiften und Putheriften fefterftellt viele lutberifder Geits geregt und befowert, baff, ob burin aleich Rachtmacker und Benfares, b. i. transftenbente Rachtmachter, Birthe und Bucherverleibet in gleicher Babl vorhanden maren, boch ftete ein gablreicheres

papistisches Personale gehangen würde, so bas recht klar, es sei nun mit ober ohne Jesuiten, ein so wichtiger und hober Posten im Staate als der Galgen sei gar nicht nach jener reichsgesehlichen Parität, wie das R. Kammergericht, sondern mit einiger Partellichkeit für Katholiken besetzt worden. — Ich wollte neulich im Dezember der Literaturzeitung öffentlich gegen die Sage ausstehen; aber das Reich wollte die Einzrückgebühren nicht auf sich nehmen.

Db man gleich aus bem Schiefftanb nur auf einen Rapuginer hielt: fo war boch bas Schwentschießen in seiner Art fo wichtig, als bas ftehenbe. Ich muß fagen, es waren Eg-Bramien auf bie verschiebenen Gliebmagen bes Orbengenerals gefest, bie aulodenb waren für Schusen', bie bach-Gin ganges bobeimifches Schwein wurde als Burichgelb für bas Berg bes gebachten Rapuginer-Beifchwa's gegeben, welches man aber nur burch einen einzigen Ruß-Rlecks, nicht größer als eine Schmink-Dufche, angebeutet batte, um ben Schugen ben Treffbant mit Fleiß recht fauer zu machen. Der Rarbinalhut war leichter zu bekommen, baber war er nur mit zwei Fluß-Bechten befest. Der Bierbant eines Dtu-Itften, ber ben zwei Augapfeln bes Broteftors neue que Rugeln einsette, bestand in eben fo viel Ganfen. Da er mitten im Gebet gemalet war: fo verlohnt' es wol ber Dube. burch feine gefalteten zweischurigen zweimannischen Banbe eine Rugel zu treiben, weil's nicht weniger war, als icos man einem rennenden geräucherten Schweine bie zwei Borberschinken unter bem Leibe hinweg. Jeber Tug aber mar gar auf einen hinterschinken fundiert. 3d mache mir nichts baraus, es auf Roften bes Reichsfleden öffentlich zu erflaren, bag nichts am gangen Protektor follechter - mit einem schmälern Malfchat und Treffer - falariert war, ale ber

Rabel; benn es war nichts aus ihm mit ber beften Rugelju bolen, als eine Bolognefer Burft.

Der Abvokat war um die Krone gekommen; aber das Glück warf ihm nachher dafür den Kardinalhut zu, worin zwei Flußhechte lagen. — hingegen den Kopf des Adlers und den Kopf des Generals deckte eine ächte paffauische Kunst vor seinen Augeln zu. Er hätte der babplonischen hure wenigstens gern ein Auge ausgeschoffen, um eine Gans zu fällen — es ging auch nicht.

Die Burschregister, die acht find, weil sie unter ben Augen des Turniervogt v. Blaise vom Schühensekretar geschrieben wurden, melden, daß der Kopf, der Ring im Schnabel und das Fähnlein wirklich ben Rummern 16, 2, 63 in die Sande sielen.

Siebenkas hatte seiner lieben Frau wegen, Die mit Der Mittagsuppe auf ihn wartete, sehr gewunscht, wenigstens ben Zepter, worauf man jego hielt, ben Ablerfängen auszubrechen und an seine Buchse anzuschlenen als Bajonet.

Alle Nummern, die diesen goldnen Eichenzweig zu brechen suchten, waren vorüber; nur die schlimmste nicht, sein Vormann und Sausherr — dieser seuerte, und der vergoldete Garpune zitterte — Siebenkas seuerte und der Aalsstachel schoß hernieder. — —

Die herren Meyern und Blaise lächelten und gratulierten — die Quer- und Gerade-Pfeifer stießen bei der Ankunft eines neuen Bogelgliedmaßes in ihre hifthörner (wie Karlsbader bei der Ankunft eines frischen Badgasts thun) und sahen dabei strenge und ausmerksam in ihre Partitur, ob sie gleich ihre Arompeterstückhen schon öfter geblasen hatten wie Nachtwächter — alle Infanten, ich meine alle Jungen, stellten ein Bettrennen nach dem Zepter an — aber der Britschenmeister trat zerstäubend unter sie und las den Bepter auf und handigte mit ber einen Sand bie Wegierunginfignie bem Abvotaten ein, mit ber andern feine haltend, Die Britiche.

Siebenfas befah lachelnd ben fleinen Golgaft, an bem oft die fummenben Schwärme ganger anfliegenber Staaton fortgetragen werben, und verbarg feine Freude unter biefer Satire, Die ber regierende Beimlicher vernahm und auf fich bezog: "ein schöner Frofchichnepper! — Es follte eigentlich-"ein Sonigvifferer fein, es werben aber bie Bienen felber ba-"mit gerfnicht, um ihre Conigblafe auszuleeren - wie Rinder "bringen bie Boiwoben und Dungsten bie Landes - Biemen "um und zeibeln ftatt ber Baben bie Dagen. - Gin recht "narrifches Gewehr! - Es ift von Golg und etwan ein ab-"gebrochenes, vergolbetes, jugefpistes, ausgezadtes Stud' "von einem Schaferftabe, womit Die Schafer oft auf ber "Beibe bas Bett aus ben Schafen minben ") - in fo fem "ja!" - Er fühlt' es felber nicht mehr, wenn er bie größte fatirische Bitterfeit ausgoß, von ber in feinem Bergen fein Tropfen war: er verfehrte oft mit einem Scherze, ben er nur aus Scherz fagte, Befannte in Feinde, und begriff nicht, mas Die Leute boje machte und warum er nicht mit ibnen fo gut wie ein anderer fpagen burfe.

Er ftedte ben Zepter unter ben Ueberrod und trug ihn, weil vor bem Effen nicht bis zu feiner Nummer herum geschoffen werden konnte, in seine Behausung. Er hielt ihn straff und steif voraus wie ber Schellenkönig seinen und sagte zu Lenetten: "ba haft Du einen Vorlegelöffel und eine "Buckerzange in Ginem Stüd!" Er meinte händlich bie zwei

<sup>\*)</sup> Der Stoff ber Allegorie ift leiber mahr; Die Schäfer wifient lebenbigen Schafen mit Staben bas Fett aus bem Unterleibe an breben.

ginnernen Schief - Pramien, ben Borlegeloffel und bie Buderzange, Die belbe in Gesellschaft einer Umbe von 9 ft. frut. biefes Bepterlebn begleiteten. Es war genug für einen ein-Darauf ftattete er ben Bericht vom Dechtsigen Schuff. Bang ab. Lenette, von ber er wenigstens erwartet batte, fie wurde in ben erften funf Sefunden bie funf Langpofizionen in einem Sausballe burdmachen, und Gulers Roffelfprung bazu auf bem Schachbrete ber Stube, Lenette that was fie fonnte - namlich gar nichts, und fagte mas fle mußte nämlich bie Rachricht, bag bie Sausherrin fich bei ber Buchbinberin über bas Außenbleiben bes Diethzinfes graulich aufgehalten und über ihren eignen Dann bagu, ber ein Fuchefomanger und Romplimentarius fei, und bie Leute nicht grob "3ch ergable" - wieberholte ber Bepters genug mabne. Inhaber - "ich habe beute bie Flughechte und Ginen Bepter .. afudlich geschoffen. Wenbeline Egelfraut!" und flopfte vor Ingrimm mit ber Bebter - Bornrutbe auf ben Tifch, auf melden bie zwei Bebede und Beffede getragen' wurben. Gie antwortete endlich: "Lufas ift fchon gelaufen gefommen und "bat mir alles hinterbracht; ich habe eine rechte Freude ba-"ruber, aber ich glaube, Du wirft noch viel mehr schießen. "Das fagt' ich auch zur Buchbinberin." Gie lenfte wieber ins Fahrgleis; aber Firmian bachte: "jammern fann fle laut "genug, aber jubilieren nicht, wenn unfer einer mit Bechten "und Beptern unter ben Armen beimfehrt!" - Berabe fo mar bie Chefrau bes gartlichen Racine, ale biefer einen geschenften langen Bentel mit Louis XVI. d'or in ble Stube marf.

— Woher habt ihr, liebe Weiber, bie Unart her, bag ihr gerade, wenn ber Eheherr gute Nachrichten ober Geschenke bringt, einen unausstehlichen Kaltfinn gegen seine Fracht ausframt, und baß in euch gerade, wenn bas Schick-

fal ben Bein euerer Freude bluben laffet, Die Baffer mie bem alten trube werben? Rommt's von euerer Gitte, an euch wie euer Chenbild, ber Mond, nur Die eine Seite gu zeigen, ober bon einer murrifchen Laune gegen bas Schicffal, ober bon einem füßen überftromenben Freubengefühl, welches bas herz zu voll macht und bie Bunge zu schwer? - 3ch glaube, es tommt oft bon allem auf einmal ber. - Bei Mannern - und auch bei Weibern, immer bei einem unter Taufenben - fann's noch bon ber melancholischen Betrachtung über bie Baififche tommen, die uns ben Urm abreißen, mit bem wir unten im finftern Deer bier Berlen ber Freude beklommen und athemlos fammeln; ober bon einer noch tiefern Frage: ift nicht bie innigere Wonne nur ein Delblatt, bas uns eine Taube über unfere um uns brausenbe ausge= behnte Sunbflut hereinträgt \*) und bas, fie aus bem fernen boch über bie Fluten fteigenden sonnenhellen Paradiese abgenommen? Und wenn wir bon bem gangen Olivengarten ftatt aller Früchte und Blüten nichts erhalten als nur ein Blatt. foll uns biefes Friedenblatt und biefe Friedentaube mehr geben ale Frieben, nämlich Soffnung? -

Firmian ging mit einer Bruft voll wachsender hoffnungen auf den Schiefigraben zunud. Das Menschenherz, bas in Sachen des Zufalls gerade gegen die Wahrscheinlichkeitrechnungen kalkullert, und das darum auf eine Terne hofft, weil es eine gewonnen — benn daraus follt' es eben das Widerspiel schließen — ober das darauf zählt, die Ablerklaue zu holen, weil es den Zepter dazu aufgelesen, dieses

<sup>\*)</sup> Bellarmin und die Rabbinen fagen, daß die Tanbe das Blatt, daß sie dem Noah zutrug, aus dem Paradies abgeblattet, das zu hoch für die Sündsut lag

im Fürchten und hoffen unbandige Menschenherz brachte auch ber Abvotat auf ben Graben mit.

Er erwischte aber bie Klaue nicht. Nach ben in einanber gefalteten betenben Fängen ober Ganben bes Kapuzinergenerals, biesen Exponenten und Debisen zweier Borberschinten, seuerte Siebenkas gleichsalls — umsonft.

Es that nichts; es war noch immer mehr am Abler, als jeto an Bolen ware, wenn man biefes ober fein Wappen — es ift ein filberner im rothen Blutfelbe — auf einem Ahrone ober einer Bogelstange in bie Gohe richtete und von einer Schützengefellschaft verschiebener Armeen abschiesgen ließe.

Noch nicht einmal ber Reichsapfel war herunter. Nro. 69., ein schlimmer Vorsahr, h. Everard Rosa von Meyern, hatte zum Schusse angelegt — er wollte diesen verbotenen Apfel brechen — ein solcher Stettiner und Fangball für Kürsten selber war ihm zu wichtig, als daß er des Gewinnstes wegen nach ihm hatte fangen wollen, ihn flammte blos die Ehre an — er schoß . . . und er hätte eben so gut rückwärts zielen können. Rosa, dem diese Obstart zu hoch hing, mengte sich erröthend unter die Zuschauerinnen und theilte selber Aepfel, nämlich Parisäpfel aus, und sagte jeder, wie schön sie sei, um sie zu überreden, er sei es selber. In den Augen einer Frau ist ihr Lobredner ansangs ein recht gescheidter Mensch, endlich ein ganz hübscher Mensch; Rosa wuste, daß die Weihrauchkörner der Anis sind, dem diese Tauben wie toll nachstiegen.

Unfer Freund brauchte sich vor keinem Obstbrecher zu angstigen — vor bem zweiten, achten, neunten gar nicht — als vor bem eilften, vor der Buchse bes Sachsen, der wie ein Teufel schop. Es gab wenige unter den Siebzigern, die nicht diese verdammte Galgennummer zum henker, wenigstens

ins — Pflanzenreich verwünschten, mo fle gerade mangelt \*). Der Frifor brudte ab — ichof bem Abler ins Bein — und bas Bein blieb fammt ber Reichskugel broben hangen.

Der Miethmann und Abvofat trat ein, aber ber Sausberr blieb im Schießftand, um fich über seinen Unftern fatt zu fluchen. Jener setze sich unter bem Anlegen seines Rugelziehers auf die erhöhte Rugel vor, gar nicht auf biefe zu balten, sondern auf den Schwanz des Adlers, um diefes Obst blos herab zu — schwitch.

In einer Sekunde fiel ber wurmftichige Beltapfel ab -- Der Sachle fluchte über alle Beschreibung.

Siebenkas betete beinahe innerlich, nicht weil eine zins nerne Senfoofe, eine Buderbose und bfl. frk. mit bem Apfel in feinen Schoof nieberregneten, sondern über das gute Schickfal, über die warme, wie ein Glanz heraus tretende Sonne im Ringe eines fernen Gewölked. "Du willft, dacht", "er, meine Seele prüfen, gutes Geschick, und bringest fie "daher, wie die Menschen Uhren, in alle Lagen, in stellrechte "und wagrechte, in ruhige und unruhige, um zu sehen, ob "sie recht gehe und recht zeige. — Wahrlich, sie "soll es."

Er ließ biefe kleine bunte Berier-Erbfugel von einer Sand in die andere laufen und spann und waifte folgenden Kettenschluß: "welche Ropien-Ahnenfolge! Lauter Gemälbe "in Gemälben, Romöbien in Romöbien! — Der Reichs"aufel bes Kaifers ist ein Bilb ber Erbfugel und hat eine "hand voll Erbe als Kern \*\*) — mein Reichsapfel ba ift.

<sup>\*)</sup> Denn befanntlich gibt es feine Gewachse mit eilf Stanbfaben.

<sup>\*\*)</sup> Menigstens schreibt's ein Wittenbergischer Chronifer, es fet Erbe im Apfel, ben freilich sonst fein Rurnberger aufschneisben burfte. Wagensell de civ. Norimb. p. 338.

"wieder ein verkleinertes Bild des kaiferlichen und hat noch "weniger Erde, gar keine — die Senf- und Zuderdosen "find wieder Bilder dieses Bildes. — Welche Reihe von "Berkleinerungen, ehe der Mensch genießet!" — Die meisten Breuden des Menschen sind bloße Zurüstungen zur Freude, und seine erreichten Mittel hält er für erreichte Zwecke: die brennende Sonne des Entzückens wird unserem schwachen Auge nur in den 70 Spiegeln unserer 70 Jahre gezeigt — jeder Spiegel wirft ihr Bild dem andern milder und bleicher zu und aus dem siedzigsten Spiegel schimmert sie uns erfroren an und ist ein Mond geworden ").

Er lief nach Saus, aber ohne ben Apfel, beffen Ernte er feiner Frau erft Abende notifizieren wollte. Es lette ibn fehr, wenn er mahrent feiner Schieß - Batangen aus bem öffentlichen Getummel in feine enge ftille Stube foleichen. bas Wichtigfte burtig erzählen und fich bann wieber ins Getofe werfen tonnte. Da feine Nummer eine Nachbarin von Rofa's Nummer war und ba alfo beibe biefelben Schießferien hatten: fo wundert's mich, bag er auf ben Benner b. Debern nicht auf bemfelben Steige unter feinem Tenfter traf; benn biefer manbelte feines Orts mit aufgebobenem Rovfe ba wie eine Ameise auf und nieber. einen jungen herrn biefer Art erschlagen will, fuch' ibn unter (wenn nicht in) bem Venfter eines Daboben auf: fo bebt ein borfichtiger Gartner, ber Mauerefel ober Relleraffeln tobten will, nur bie Blumentopfe in bie Bobe und merget fle barunter in Bartien aus.

<sup>\*)</sup> D. Hoote rath ben Sternsehern, sich bas Sonnenbild so lange von Blanspiegeln gurudwerfen zu lassen, bis es erlosschen ichen, bis es erlosschen ichen ich eine Briefilep's Geschichte ber Optif.



Siebentas traf ben ganzen Rachmittag keinen Span mehr: ben Schwanz selber, an ben er sich vorber so glücklich gewandt hatte, um ben h. römischen Reichsapfel zu triegen, bracht' er nicht herunter. Er ließ sich spät mit ber Miliz bes Reichssleckens nach Haus pfeisen und trommeln. Er machte vor ber Thur seiner Frau ben Ruprecht, ber ben Kindern am Andreastage zum erstenmale Schrecken und Obst zubringt, brummend nach, und warf ihr statt aller Aepfel den — geschossene ein. Man halt' ihm den Spaß zu gut; ich sollte aber solche Winzigkeiten gar nicht besrichten.

Als sich Firmian aufs Kopstissen legte, sagt' er zu seiner Frau: "morgen um diese Zeit wissen wir's, Frau, "ob wir ein Baar gekrönte Häupter auf diese Kopskissen "bringen ober nicht — morgen unter dem Niederlegen will "ich Dich wieder an diese Minute erinnern." — Als er aus dem Bette sprang, sagt' er: "heute spring' ich wol zum "setzenmal als gemeiner Mann ohne Krone heraus."

Er konnt' es nicht erwarten, bis er ben bethaueten befekten Bogel voll Schußwunden und Knochensplitterungen wieder sah; aber seine Hossung, sich an ihm zum König zu schießen, hielt nur so lange an, als er den Abler nicht sah. Er ging daher gern einen Borschlag des liftigen Sachsen ein, der immer den Kugeln seines Nummerunachbars mit seinen vorgearbeitet hatte: der Borschlag war "halb "Bart im Gewinnst und Berlust beim Bogel und Kardinal." Diese Maskopei verdoppelte die Hossungen des Abvokaten, indem ste solche halbierte.

Aber die zwei Waffenbrüder brachten ben ganzen Bormittag nicht einen bunten Splitter herunter; benn nur gefärbte Späne können Bogelschüßen und nur ungefärbte können Wespen brauchen. Jeber hielt innerlich ben andern für seinen Ungludvogel; benn in Sachen bes Zufalls will lieber ber Mensch nach abergläubigen Gründen erklären, als gar nicht erklären. Die flatterhafte babylonische Sure wich so sprobe aus, daß ber Saarkräusler einmal nahe am Rerle, ber fle hin und her zog, vorbei knallte.

Aber Nachmittags traf er endlich mit feinem Aupido's Pfeil ihr schwarzes Gerz und also das Schwein bazu. Firmian erschraf fast: er sagte, er nehme von diesem Schwein, biesem Herzpolypen am Herzen bes babylonischen Lustmädeten, nichts an als den Ropf, er müßte denn selber etwas treffen. Jeso stand nur noch der Bogel-Torso, gleichsam das Rumpsparlament an die Stange gepfählt, das die Kronlustigen zu dissolvieren suchten. Das Lausseuer der Begeicherung ging jeso von Brust zu Brust, von jedem Jündpulver ausgeschürt, das von einer Büchsenpfanne ausstlog; und mit dem arkebusserten Bogel zitterten allemal die übrigen Schügen zugleich. —

Ausgenommen ben &. von Mehern, ber fortgegangen und — ba er alle Menschen, besonders unsern Delben in solchen Erwartungen sah — zur Frau Siebenkässen marsschieret war, bei der er der König einer Königin und mit mehr Gewisheit als ein Schügenkönig zu werden hosste. Das Augenglas, hinter dem er nach jenem Abler und nach dieser Taube zielte — denn er hielt's wie Pariser mitten in der Stube vor — sollt' ihn, dacht' er, wenigstens die Taube erlegen helsen. Aber ich und die Leser schleichen ihm nachher alle in die Siebenkässische Stube nach.

Die 70 Rummern hatten ichon zweimal vergeblich zum Ronigschuffe gelaben: ber gabe Stummel auf ber Stange regte fich kaum. Die armen zappelnben Menschenherzen wurden beinahe von jeber Rugel burchbohrt und erschüttert. Die Beforgniffe wuchsen, die Goffnungen wuchsen; aber bie

Flüche am meiften, diese Stoffgebete an den Aeufel. Die Theologen hatten im flebenten Jahrzehend biefes Jahrhumberts ben Teufel oft in der Feber, als fle ihn entweber läugneten oder behaupteten; aber die Ruhschnappler Schützen weit mehr, besonders die Patrizier. —

- Genefa bat unter ben Mitteln gegen ben Born bas einfachfte ausgelaffen; ben Teufel. Die Rabbaliften rubmen gwar bie Beilfraft bes Schembanphorafd, eines entgegengefesten Ramens, febr; aber ich febe, bag bas Bled- und Scharlach ficber bes Borns, bas man leicht aus bem Bhantafieren bes Bagienten vermertt, bielleicht eben fo gut, als ob man Umulete umbinge, nachläffet und weicht, wenn man ben Teufel anruft; in beffen Ermanglung bie Alten, benen ber Satan gang fehlte, bloges Berfagen bes Abc's anriethen, worin freilich ber Rame bes Teufels mit febrimmt, aber in zu viele Buchftaben verbunnet. Go erlofet auch bas Wort Abrakababra, diminuendo ausge= fprochen, bom forperlichen Fieber. Wiber bas Entzundung= fieber bes Borns muffen nun besto mehre Teufel genommen werben, je mehr materia peccans (Rrantheitmaterie) burch bie Absonberung bes Munbes abguführen ift. Gegen fleinen · Untvillen ift "ber Teufel!" ober "alle Teufel!" binlänglich. Aber gegen bas feitenftechenbe Bieber bes Borns wurb' ich foon "ben Satan und feine bollifche Großmutter" verfebreiben, und bas Mittel boch noch mit einem Adjuvans (Berftärfung) von einigen Donnerwettern und Sakramenten verfeten, ba bie Seilfrafte ber eleftrifden Materie fo bekannt find. Dan braucht mir nicht zu fagen, bag gegen bollige Bunds- ober Bornwuth folde Gaben biefes fregififden Mittels wenig berfangen; ich wurde allerbinge einen Bregbaften biefer Art "bon allen Good-Teufeln fortführen und gerreißen" laffen. 3mmer bleibt ber Teufel offiginel: benn ba sein Sid uns in Jorn versetzt, so muß er selber bagegen genommen werben, wie man den Storpionenstich durch zerquetschte Storpionen heilt. — —

Der Tumult ber Erwartung ruttelte bie Ebelleute mit ber Grofchengallerie bes Staats in Gins jufammen; bie Ebelleute ober Patrigier vergeffen bei folden Gelegenheiten - fo auch auf ber Jagb, in öfonomischen Geschäften wer fie find, nämlich etwas befferes als Burgerliche. Ginem Ebelmann follt' es meines Erachtens nie aus bem Ropfe tommen, bag er fich jum Bolte verhalte, wie die Schaufpieler jebo gum Chorus. Bu Thefpis Beiten fang ber-Chorus bie gange Tragobie handelnb ab, und ein einziger Schauspieler, ber Protagonift bieg, fügte einige Reben ohne Gefang über bie Tragobie bingu - Aefchplus führte einen zweiten ein, genannt Deuteragonift - Cophofles gar einen britten, ben Tritagoniften. - Reuerer Beiten blieben Die: Spieler fteben, und ber Chorus murbe gar weggelaffen, man mußt' ibn benn als beklatichend in Rechnung bringen. So ift nach und nach auf ber Erbe, bem Mazionaltheater ber Menfcheit, ber Chorus, ober bas Bolf, meggefcoben worben - nur mit mehr Bortheil als auf bem engern' Abeater - und aus Spielern, wozu man beffer bie Protagoniften (Fürften), bie Deuteragoniften (Minifter) und Die Tritagoniften (Große) angeftellt, zu richtenben und flat= ichenben Buschauern erhoben worben, und ber athenische Chorus fist bequem auf bem Parterre neben bem Orchefter und Theater unserer guten Baupt = und Staatsafzionen. -

Es war schon 24 Uhr und ber Nachmittag kurz; ber lede Bogel wankte nicht. Alle Welt schwur, ber Schreiner, ber ihn ausgebrutet aus bem Bloch, sei eine Ranaille und bab' ihn aus zähem Aftholz gebauet. — Endlich schien er sich entfärbt und geschunden zu senken. Der Brifor, ber wie

Digitized by Google

alle gemeine Leute nur gegen einzelne Personen, nicht gegen eine Gesellschaft gewissenhaft war, nahm jeso ohne Bebenken statt ber Doppelflinte heimlich boppelte Augeln, eine für sich, eine für seinen Mitschützen, um burch bieses Zersammittel ben Abler nieberzuschlagen. — "Der Satan und seine "höllische Großmutter," sagt" er nach bem Schusse und brauchte gehörig die oben gebachte kühlende Methode. —

Er fußte nun auf feinen Miethmann und gab feine Buchse bazu ber. Siebentas platte hinauf — "alle "Shock Teufel, sagte ber Sachse, sollen mich zerreißen," wobei er die Dosis ber Teufel wie ber Augeln ohne Roth gegen sein Fieber verdoppelte.

Beibe liegen nun muthlos ihre hoffnungen wie ihre Buchfen finten; benn es waren mehre Pratenbenten an biefen Thron porbanden, ale man beren einmal unter bem Galienue zablte, bie auf ben romifchen wollten und beren nur breiffig waren. Die feuernde Septuaginta bielt abwechfelnb entweber Schiefrohre ober Sehröhre in Banben, um gu feben, bag biefes im himmel bangende Sternbild mehr Rugeln einschließe, als bas aftronomifche bes Ablers. Alle Gefichter ber Buschauer waren gegen biefe Reblah bes Bogels gebreitet, wie bie jubifchen nach bem ruinierten Jerufalem: - Die alte Sabel faß ohne Runden hinter ihrem Labentifch voll Fregmittel und gudte felber hinauf. - Die erften Rummern gaben fich gar nicht bie Dube, ein Gutgeffionbulber wieber auf bie Bfanne zu ichnitten - Rirmian bejammerte die bumpfen im biden Gebenblute fibmimmenben Menfchenbergen, für bie jeto bie untergehenbe Sonne und ber gefändte himmel und bie weite Erbe unfichtbar maren, ober bielmehr eingefrochen zu einem gerhadten Golgftrunt; bas gewiffefte Beiden, bag ibre Bergen im ewigen Gefängniß bes Beburfniffes lagen, war, bag niemand eine

wisige Anspielung auf ben Vogel ober auf bas Königwerben machen konnte. Der Mensch kann nur an Dingen, die seine Seele ohne Ketten lassen, Alehnlichkeiten und Beziehunger wahrnehmen. Firmian bachte: bieser Bogel ist für bieses Bolk ber wahre Vorlaß mit bem Feberspiel, ben ich versteigert habe, und bas Gelb liegt als bas Luber barauf Er hatte aber boch brei Gründe, weswegen er gern König geworden wäre — erstlich um sich todt zu kachen über seine Krönung — zweitens seiner Lenette — und brittens bed Sachsen wegen.

Allmälig feuerte die zweite Gälfte ber 70 Aeltesten ab und die ersten Rummern luben wieder zum Spaße wenigstens. Kein Mensch schoß mehr ohne eine zwiespännige Labung. Unsere zwei hauseatischen Bundner näherten sich wieder bem Schusse und Siebentas borgte sich, da ber Abend immer bunkler wurde, ein schärseres Augenglas, das er, wie einen Vinder am Telestop, auf die Buchse schraubte.

Rro. 10 hob bas Vogelpraparat aus ber Angel, ber Schiefflot flebte nur noch burch feine Schwere baran, weil fle bas Solz fast mit Blei gesättigt und inkruftieret hatten, so wie gewiffe Quellen Bolz in Gifen umfeten. —

Der Sachse durste ben Ablerrumpf nur bestreisen, so sicht ber Stößer nieder, ja nur die Stange — ach, ber Abendwind durste nur einmal start ausschnauben. Er legte an — zielte ewig (benn 50 fl. hingen jest in der Lust) drückte los — das Zündkraut verloverte allein — die Musstanten hielten schon die Arompeten wagrecht und die Notensblätter stellrecht — die Jungen standen schon um die Stange und wollten das fallende Gerippe aussangen — der Britsschweister konnte vor Erwartung keinen Spaß mehr machen und seine staunende Seele saß mit oben neben dem Kedervieh — der gepreßte haarkräusler drückte wieder ab —

bas Zündfraut brannte wieder allein — er schwitzte, glühte, bebte, lub, zielte, brückte und schoß — — entweder zwei ober brei Hakfurthische Ellen hoch über ben Wogel hinaus.

Er trat ftill und bleich und mit kalten Schweißen zuruck und that keinen einzigen Fluch, ja ich vermuthe, er schickte einige heimliche Gebete ab, damit sein Bundgenoß das Feberwildpret durch Gottesgnade erangelte. —

Firmian trat hin — bachte mit Fleiß an etwas anderes, um seine pochende Erwartung anzuhalten — zielte nach biesem im Abendbunkel schwebenden Anker seiner kleinen Stürme nicht lange — feuerte — sah den Block wie Fortuenens Rad sich oben breimal umkreisen und endlich — losespringen und heruntersliegen. . . .

— Wie bei der Krönung der alten französischen Könige allzeit ein lebendiger Bogel in den himmel flatterte — wie bei der Apotheose der römischen Kalser ein Abler aus dem Scheiterhausen gen himmel stieg: so stog bei der Krönung meines helden einer herunter. — —

Die Jungen und die Trompeten schrien — ber eine? Theil bes Bolfes wollte ben neuen König wissen und sehen, ber andere strömte bem Sanswurste entgegen, ber das zersplitterte Augeln-Gehäuse und Besteck, den Ablerbauch, emporgehalten durch die Mitläuser trug — ber Kräusler lief schreiend entgegen, vivat der König, und sagte, er selber seiner mit — und Firmian trat still unter die Thüre und war froh aber gerührt. . . .

Jego ift es einmal Zeit, daß wir alle in die Stadt laufen und nachschauen, was Rosa, während ber Ehemann ben Thron bestieg, bei ber Frau besselben gewann, ob einen schönern, ober einen Pranger, und wie viele Stufen er zu einem von beiben hinauf kam.

Rosa Nopfte vor Lenettens Thur an und schritt soalsich hinein, bamit fie nicht erft beraus tame und fabe, wer ba fei. "Er habe fich von ber Schützengefellschaft losgeriffen -"ihr Mann komme balb nach, und er erwarte ihn hier. -"Die Buchfe beffelben fei wieber recht gludlich!" mit biefen Bahrheiten ging er ber Erschrochnen entgegen, aber mit einem angenommenen vornehmen falten Erbgürtel auf bem Geficht. Er schritt gleichgültig in ber Stube auf und ab. Er fragte, ob bas Aprilmetter fle gefund laffe, ihn matt' es mit einem Geleichenben Rieber ab. Lenette ftanb furchtfam am Fenfter, mit ben Augen balb auf ber Strafe, halb auf ber Stube. Er blickte im Borbeigeben nach ihrem Rabtisch und nahm ein rundes papiernes Saubenmufter und eine Scheere und legte alles wieber bin, weil ihn einige Nabelbriefe anzogen. "Das ift gar Numero 8, fagte er, biefe Ra-"beln find viel zu groß - Mabam "). - Man fonnte bie "Ropfe zu Schrot Rr. 1. gebrauchen. — Bier haben Sie "Schrot Nr. 8, nämlich einen Brief Nr. 1. — Die Dame "muß mir banten, an ber Sie ibn verfteden."

Dann trat er schnell an sie und zog ein wenig unter ihrem Berzen, wo sie einen ganzen Köcher ober eine Dornhecke von Nabeln zum Verlage steden hatte, eine fühn und gleichgültig heraus, hielt sie ihr unter die Augen und sagte:
"Sehen Sie die schlechte Verzinnung; jeder Stich damit "schwärt." Er warf die Nabel zum Fenster hinaus und machte Miene, die übrigen Nabeln aus der Gegend des Herzens, worein das Schicksal ohnehin lauter übel verzinnte brückte, herauszuziehen und wol gar seinen Nabelbrief in

<sup>\*)</sup> Den Lesern sag' ich's, baß eine große Nummer große Rabeln, und ben Leserinnen sag' ich's, baß eine große kleinen Schrot anzeigt.

biefes fone Raftiffen zu schieben. Aber fie fagte put einer siekalten Gegenwehr ber haud: "geben Gie fich keine Mube."
— "Ich wünschte, fagt' er und fah nach ber Uhr, Ihr H. "Gemahl kame; ber Königschuß muß langft gethan fein."

Er nahm wieder den papiernen Hauben-Karton und die Scheere zur Sand, aber als sie ihm mit einem Blicke voll Sorge, er verderbe ihr Muster, nachsah, holt' er lieber ein in Sippofrene getauchtes poetisches Blatt heraus und schnitt es zum Zeitvertreib wie einen flachen Diamanten zu konzentrischen Gerzen in einer Schneckenlinie. Er, der das Gerz immer wie Auguren dem Opfervieh zu stehlen suchte, dem wie einer Koketten Herzen, wie Eideren die Schwänze, nachwuchsen, so oft er seines verloren, er hatte das Wort Gerz, das die Deutschen und die Männer sast zu erwähnen schwen, immer auf der Zunge, oder Gemmenabbrücke davon in der Hand.

Ich glaube, er ließ die Nabeln und die vollgereinten Berzen darum ba, weil die Weiber immer mit Liebe an einen Abwesenden benten, bessen Nachlaß ihnen vor Augen steht. Rosa gehörte unter die Menschen beiberlei Geschlechts, die überall feinen Scharffinn, keine Feinheit und keine Menschenkenntniß zeigen, außer in der Liebe gegen ein fremdes Geschlecht.

Er katechisterte aus ihr jest allerhand Roch- und Waschrezepte heraus, die sie trop ihrer frommen Ginsploigkeit mit
aller Fülle von Wörtern und Buthaten verschrieb. Baulest
macht' er Anstalt zum Abzug und sagte: "die Zurückfunst
"ihres Gemahls wär' ihm erwünscht, da er mit ihm über
"eine gewisse Sache nicht gut draußen auf dem Schießgra"ben unter so viel Leuten und im Beisein des H. v. Blaise
"forechen könne." — "Ich komme wieder," sest' er dazu,
"aber die hauptsache will ich Ihnen selber sagen," und seste

sich mit Stod und hut vor sie hin. Er woste eben anfangen, als er merkte, sie stehe: er legte alles weg, um ihr einen Stuhl gegenüber zu stellen. Seine Nachbarschaft schmeinbelte wenigstens ihrer Schneiverschen haut; er roch paradiessisch, sein Schnupftuch war ein Bisambeutel und sein Kopf ein Rauchaltar ober eine vergrößerte Zibethkugel. So bemerket auch Shaw, daß das ganze Viperngeschlecht einen eignen Wohlgeruch ausdanupse.

Er hob an: "sie errathe leicht, daß es den fatalen Brozes mit dem & Geimlicher betreffe. — Der H. Armenadzofat verdieme zwar in der That nicht, daß man sich für ihn verwenze, aber er habe eine treffliche Frau, die es verdiene. (Er druckte "treffliche" durch einen slüchtigen Handbruck mit Schwabacher.) — Er habe das Verdienst, daß er den H. von Blaise zu einem dreimaligen Ausschle seines Neins gebracht, weil er selber bisher nicht mit dem H. Abvosaten sprechen können. — Aber seizo nach dem neuern Vorfalle, wo ein Pasquill des H. Leidzebers, dessen Hand man gut kenne, an einer Ofenstaue des H. Heimlichers zum Vorscheln gekommen"), sei von des letzten Seite an ein Nachgeben oder gar an ein Heransgeben der Erbschaft nicht zu denken. — Darzüber aber blut' ihm nun das Perz, zumal da er seit seiner Kränklichkeit zu vielen Antheil an allem nehme; er wisse

<sup>\*)</sup> Es erinnert nämlich jeder sich noch aus dem & Rapitel, welche ehrenrührige Anrede an Blaise Leibgeber auf den die Gerechtigkeit vorstellenden Ofen mit sympathetischer Dinte geschrieben. Als daher einmal an einem falten Geröfttage die Themis für eine große Gesellschaft geheizet werden mußte: so war das kurze Pasquill, das ihn einen Injustizminister und bergleichen nennt, schon dem größern Theil der Giste durch die hise lesbar geworden, eh man nur daran gedacht, es abzustragen. Ben Blaise machte aber kein hehl baraus, daß es eutweder Leibgeber oder Siebenkas gemacht.



recht gut, in welche mistliche Lage ihre (Lenettens) häusliche Berfassung burch biesen Prozes gerathen, und er habe oft über Manches vergeblich geseuszet. — Mit Freuden woll' er ihr daher, was sie zum Kostenverlage brauche, vorschießem — sie kenne ihn nur noch nicht und stelle sich das, was er allein für sechs Auhschnappelsche Armenanstalten aus reiner Menschenliebe monatlich ihne, vielleicht kaum vor, er habe aber seine Belege."

— In der That zog er sechs Quittungen der Armentommisssonen heraus und hielt sie ihr hin. — Ich würde
mich nicht als den unparteilichen Mann beweisen, sür welchen
ich gelte, wenn ich nicht frei eingestände, daß der Benner
einen gewissen Trieb wohlzuthun und aufzuhelsen gegen Dürftige jedes Alters und Geschlechtes von Jugend auf in Thaten gezeigt, und daß eben das Bewußtsein einer solchen weitherzigen Sandelweise, gegenüber der engherzigen kargen in Auhschnappel, ihm einen gewissen besondern Stolz gegen die
filzigen Richter seiner freigebigen Versührungen zu eigen gemacht. Denn sein Gewissen gab ihm das Zeugniß, daß er
diese Sünden erst beging, wenn er, seine Verwandlung aus
einer Spinne in einen wohlthätigen Ebelstein rückwäris umlehrend, wieder schillernde Gewebe spann und mit ihnen voll
glänzender geweinter Thautropsen einiges sing. —

Für eine solche Frau vollends wie Lenette — suhr er fort — that' er wol andere Dinge; und ein Beweis sei schon, daß er den Gesinnungen des heimlichers gegen ihr haus Trot biete und daß er selber von ihrem Mann Reden verschluckt, die er wahrlich als Patrizius noch von niemand einzustecken gewohnt gewesen. — "Fodern Sie doch Geld, beim himmel, "so viel Sie brauchen." beschloß er.

Die zitternbe Lenette glühte vor Scham über bie Enthüllung ihrer Armuth und ihres Berpfandens. Er suchte

Die Bogen in ihr burch einige Tropfen glattes Del zu fillen, und tabelte baber feine Braut in Bahreuth vorläufig: "id "wunsche, fagt' er, baß fie, bie zu viel lieset und zu wenig "arbeitet, in Ihre Schule ber Baushaltung gebe. Bahrlich, "eine Frau von folchen Reigen wie Sie, bie fie felber nicht "tennt, von folder Gebuld, von foldem hauslichen Fleife, "follte ein ganz anderes Saushalten zum Spielraum haben." Ihre Sand lag jego im Bugblod und Perfonalarreft ber feinigen ftiff; bie Demuth ber Dürftigkeit band ihr bie Flügel, bie Bunge und bie Banbe. Seine Freundschaft und feine Sabsucht achteten bei Weibern feine Grangfteine, bie er alle viebifch auszuheben fuchte; bie meiften Manner gleichen in ihrem gerftorenben Sunger bem Beber, ber bie Relte gerrupft, um ben Relfensamen aufzuhaden. Er brudte jest an ihr niedergefenttes Auge einen langen feuchten Blid ber Liebe an, ließ ihn ba noch feft, wenn fle es aufhob, und brachte fo absichtlich — indem er die Augenlieder gewaltsam offen hielt und noch bagu an rührende Sachen bachte — mehr Tropfen aus ber Augenhöhle herauf, als nothig find, fleinere Rolibris zu erlegen. Jebe erlogene Rührung wurde in ihm, wie in guten Schauspielern, eine mahre und jebe Schmeichelei ein Gefühl ber Achtung. Er fragte, als er Tropfen genug im Auge und genug Seufzer in ber Bruft verfpurte: "wiffen "Sie, warum ich weine?" Sie fab unschuldig- und gutmuthig-erschredend auf in feine Augen, und ihre tropften. "Darüber (fuhr er aufgemuntert fort), bag Sie fein fo gu-"tes Loos haben, als Sie verbienen." - Selbftischer Awera! jest hatteft du bie bange in allen Thranen einer langen Bergangenheit ertrinkenbe Seele fconen follen!

Aber er, ber nur funftlerifche, flüchtige, winzige Bexierfcmerzen und nie erwurgende Qualen tannte, schonte bie Gequalte nicht. Bas er indeß zur Brude von feinem Gerzen in ihres maden wollte, ben Kummer, bas wurde gerabe per Schlagbaum; ein Tanz, over irgend ein fröhlicher Tammel ber Sinne hatte ihn bei biefer gemeinen rechtschaffnen Fran weiter gebracht, als brei Kannen selbstischer Thränen. Er lub hoffend seinen blübenden mit Kummer befrachteten Ropf auf die hande in ihrem Schoof ab . . .

Aber Lenette ichog in die Bobe, fo bag er taum fich nachbringen konnte: Sie ichauete ihm fragend in bie Augen . . . . rechtschaffne Frauen muffen, glaub' ich, eine eigne Theorie über Die Blibe ber Augen baben, um Die gelben ber Bolle von ben reinen bes himmels abzusonbern - ber Buft-King wußte von feinem Auge fo wenig, wie Dofes von feinem gangen Untlig, bag es blige. Ihr Auge fuhr gleich= fam bor bem berfengenben fremben gurud; es tft aber auch meine hiftorische Pflicht - ba fo viele taufend Lefer und ich felber auf ben wehrlosen Everard eindringen - es nicht gu verbergen, bag Lenette ben gangen Abend an bie etwas roben und freien Beidnungen, Die ihr ber Schulrath Stiefel von ben Rriegschauplägen aller Wüftlinge, und besonders bes gegenwärtigen, mit einer fehr breiten Reigfohle vorgezogen batte, im Ropfe aufbreitete und aber jeben Rud- und Borfchritt Roja's argwöhnisch flutte.

Und boch werd' ich jeso bem armen Schelm mit sebem Worte schaden, das ich weiter schreibe; ja viele Damen, die aus ben salischen Gesetzen oder aus Meiners wußten, daß man sonst gerade so viele Strafgelber geben mußte, wenn man die weiblicken Finger berührte, als wenn man den männlichen mittlern weghieb — nämlich 15 Schillinge, diese Damen, die schon über Rosa's Kinger-Druden sich so sehr ereifert haben und es strafen wollen, diese werden vollends nicht zu versähnen sein, wenn ich sortsahre, weil sie aus

Malbet\*) wissen, daß sonst Leute, die wider fremden Willen küßten, durch Urthel und Recht Landes verwiesen wurden. — Ja viele jezige Weiber beharren noch auf der Strenge der alt-deutschen Pandekten und verweisen den Lippendied — da in den Rechten \*\*) Landes verweisung und Verkrickung an Einen Ort einander ablösen und ersehen — zwar nicht aus dem Zimmer, aber sie zwingen ihn doch, darin zu bleiden; auf ähnliche Urt verurtheilen sie einen Schuldner, dem sie ihr Perz gegeben, und der's gar behalten will, zum Ein-Lager im Torus. —

Der ausspringende Rosa hatte nach seinem Tehlsprunge nichts zur Entschuldigung seines Tehlers mehr übrig, als die Bergrößerung besielben — er umhalsete bemnach die marmorne Göttin. . Aber es steht mir eine Bemerkung im Weg, die ich vorher machen muß. Wiele gute Schönen beschirmen nämlich ihr Versagen durch Gewähren; sie leisten, um sich für ihren tugendhaften Veldzug selber zu besolven, in kleinern Dingen keinen Widerstand, sie geben mehre Bessichtuner und Verschanzungen von Kleidern und Worten preis, um geschickt dem Feinde — zwor zu kommen und zu begegnen, so wie kluge Kommandanten die Vorstädte abbrennen, um oben in ihrer Vestung besser zu fechten. —

Ich machte diese Reflexion blos, um zu bemerken, daß fie auf Lenetten gar nicht paffe. Sie hatte mit ihrem engelzeinen Geifte und Körper gerade zu in den himmel eintreten können, ohne sich erft umzulleiden; fie konnte ihr Auge, ihr herz, ihren Anzug, alles mit hinauf nehmen, nur ihre Bunge nicht, die ungebildet und unbedachtsam war. Sie ftraubte

<sup>\*)</sup> Deffen introducțion dans l'histoire de Danemarc.

<sup>\*\*)</sup> Art. 159, B. G. D.

sich also gegen die Sausdieberei, die Everard an ihren Lippen verüben wollte, auf eine Art, die für einen so kleinen Obstdiebstahl zu ernsthaft und zu unhöslich war, und die es nicht so sehr gewesen wäre, wenn Lenette sich des Schulrathes grelle Beisfagungen von Rosa hätte aus dem Ropse schlagen können.

Rofa batte auf einen angenehmern Grab ber Beigerung gerechnet. Seine Bartnadigfeit balf ibm nichts gegen bie großere. Ein Dudenschwarm von leibenschaftlichen Entfcbluffen faufte betäubend um ihn. Aber ba fie enblich fagte - fle wird's vom Schulrath baben - ... anabiger "Bert, es fleht ja in ben b. 10 Geboten, bu follt bich nicht "laffen geluften nach beines Rachften Weib": fo that er aus bem Rreuzwege zwischen Liebe und Groll einen langen Sprung in feine - Lafche und bolte einen welfchen Strauß beraus. "So nehmen Sie nur, Sie Bagliche, Unerbittliche, nur biefe "Bergismeinnicht zum Angebenken — mehr begehr' ich beim "Benter ja nicht." Er hatte ben Augenblick mehr begehrt, wenn fie ihn nahm; aber fie brudte wegfebend ben feibnen Strauß mit zwei Banben zurud. Jest wurde bie Bonigwabe ber Liebe in feiner Seele ju achtem Conigeffig gefauert; er wurde verflucht toll und warf die Blumen weit auf die Tafel binüber und fagte: "es find Ihre verfesten Blumen "felber — ich hatte fie ausgeloset bei ber Taxatrigin — Sie "muffen fie wol behalten." - Mun wich er von bannen, verbeugte fich aber und bie munbe Lenette that's auch.

Sie nahm ben giftigen Strauß und bestätztigte ihn ane helleren Fenster — ach ja wol waren es die Rosen und die Rosenknospen, an beren Eisenbornen gleichsam bas Blut von zwei zerstochnen Gerzen hing. Indeß sie so weinend und er-liegend und mehr betäubt als ausmerksam burchs Fenster sah, nahm sie es Wunder, daß ihr Seelenpeiniger, der laut die

Areppe hinabgestogen war, boch nicht herauskam aus ber Sausthüre. Nach langem aufmerksamen Lauern, worin die Angst wie ein Trost den Kummer überschrie und die Zukunft die Vergangenheit, gasoppierte pfeifend und mit der Hutspitze gen himmel zielend der gekrönte haarkrausler daher und schrie einsaufend nur vorläusig hinauf: "Frau Königin!" Denn er mußte vor allen Dingen in seine eigne Stube einsbrechen und vier Leute auf einmal zu Königen ausrufen und zu Königinnen. —

Es ift nun Pflicht, ben Lefer in ben Winkel mitzunehmen, wo ber Benner hodt. Er war von Lenetten gerabesmeges gur Berudenmacherin binabgeftiegen im boppelten · Sinn, eine jener gemeinen Frauen, die bas ganze Sahr nicht baran benten - benn fein Pferb muß fo viel wegarbeiten, wie fie - etwan untreu zu werben, und bie es nur bann werben, sobald ein Bersucher kommt, ben fie weber locken noch flieben, und bie vielleicht beim nachften Brobbacen ben Borgang wieber vergeffen haben. Ueberhaupt ift ber Borqua, ben bie meiften weiblichen Sonoragiores ihrer Treue por ber Treue ber bobern Damen geben, eben fo groß als zweifelhaft, ba es in ben mittlern Stanben nur wenige Berfucher gibt — und nur robe bazu. Rosa war — so wie ber Erbwurm gebn Bergen ") führt, bie von einem Enbe bes Wurms bis zum anbern langen - innen mit eben fo viel Bergen befest und gefüttert, ale es Arten von Beibern gibt; für feine, plumpe, fromme, fittenlose, für alle hatt' er fein befonberes Berg zur Banb. Denn wie Leffing und andere fo oft ben einseitigen Geschmad migbilligen, und ben Runftrichtern einen allgemeinen prebigen, ber bie Schonbeiten aller Beiten

<sup>\*)</sup> Der Bruber bes D. hunters fant fie. G. v. halems Reife burch England.

und Bolfer empfindet, eben fo bringen Beltleute auf einen allgemeinen Geschmad fur lebendige zweifugige Schonbeiten. ber teine Manier ausschließet, und welchen alle legen. Den hatte ber Benner. In feiner Geele mar ein folcher Unterfdieb zwifden feinen Empfindungen fur bie Berudenmacherin, und zwischen benen fur Lenetten, bag er aus Rache gegen biefe fich auf ber Treppe vorfette, ben Unterschied gu uberfpringen und zur Bausherrin zu ichleichen, beren engbruftiger Mann fich braugen fur eine anbere Rronung fonfoberierte und abarbeitete. Cophia (fo bieß fle) hatte immer beim Buchbinder Beruden ausgefammt, wenn ber Benner bort fag und Romane feines Lebens beften ließ: ba hatten beibe einanber burch Blide alles gefagt, mas feine fremben verträgt. Debern trat mit ber fühnen Miene in die finberlose Stube, die einen Epopoen = Dichter verrieth, ber fich über ben Unfang megfest. In ber Stube mar ein Berichlag von Bretern, morin wenig ober nichts mar - fein Kenfter, fein Stuhl, einige Warme aus ber Stube, ein Wanbichranf und bas Bette bes Baars. -

Nosa hatte sich sogleich nach ben ersten Komplimenten unter die Thure des Verschlags gestellet, weil er so spät nicht gern jedem vorbeilaufenden Auge — denn die Straße ging dem Fenster vorbei — eine austößige Vermuthung mitgeben wollte. Auf einmal sah Sophie ihren Gatten um das Fenster rennen. Der Vorsaß einer Sunde verräth sich durch überstüssige Behutsamkeit; Rosa und Sophia suhren so sehr über den Renner zusammen, daß diese dem Edelmann rieth, in den Verschlag zurückzutreten, bis ihr Mann wieder auf den Schießgraben zurück sei. Der Venner stolperte ins Allersheiligste zurück und Sophie stellte sich unter die Pforte des Verschlags und that — da ihr Mann die Thur ausmachte und hereintrat — als wenn sie aus ihr heraus käme und zog

Digitized by Google

fie binter fic nach. Er batte taum bie Ctaubeserhobung ansgesprubelt, ale er mit ber Rlage entfloh: "bie broben "weiß ce gar nicht." Die Freude und ein schneller Trunt batten feine lichteften Bebanten mit einem Beerrauch entfraftet; er fief an bie Trepbe binaus, fcbrie unten binauf benn er wollte wieder jurud jur Schugenprozeffion - "Ma-"bam Siebentafin!" - Sie eilte bie Balfte berab und borte gitternd ben froben Bericht - und marf ibm entweber als Mable ber Frende, ober als eine Frucht ber größern Liebe gegen ben gludlichern Gatten - ober als eine andere, ber Brende gewöhnliche, Frucht ber Angft bie Frage hinab: ob D. v. Debern noch brunten fei. - "War er benn bet mir "ba?" fagt' er - und feine Frau verfette ungebeten unter ber Stubenthure: "War er benn im Saufe?" - Lenette antwortete argrobnifch: "Gier oben - aber er ift noch nicht "binaus."

Der haarfräuster wurde mistrauisch — benn Lungensschiege trauen keiner Frau und halten, wie Kinder, jeden Schonssteinseger für den Teusel mir Hörnern — und sagte: "108 ist nicht richtig, Sophel!" Die kurze hirnwaffersucht vom heutigen Trinken und der halbe Antheil am Ahrone und an den 50 fl. verstärkte feinen Muth so sehr, daß er sich innerlich vorsehte, den Benner auszuprügeln, wenn er ihn in einem gesemwirtigen Winkel ertappte. Er machte demnach Entdeckreisen — erstlich im Hausplat, und seine Fährte und Wisterung war Rosa's wohldustender Kopf — er folgte der Weihrauchwolkenkalle in die Stube nach und merke zusept, der Ariadnessfaben, der Wohlgeruch, werde immer diese und hier unter diesen Blumen liege die Schlange, wie überhaupt nach Plinius \*) wohlriechende Wälder Rattern beherbergen.

<sup>\*)</sup> Pl. H. N. XII. 17.

Sophia wünschte fich in die unterfte von Dante's Bollen binab, aber im Grunde fag fie ja fcon brunten. Dem Frifor leuchtete ein, bag ibm, halte fich ber Benner einmal im gugeflappten Deisenkaften bes Berichlages auf, bag ibm bann ber Bes gewiß bleibe im Barenfang; und er fparte fich alfo bis gulent bas Guden in biefen auf. Es ift biftorifc gewif. baf er ein Friffereifen erariff, um mit biefem Bifitiereifen ben Rubifinhalt bes finftern Berfchlags zu meffen. Drinnen ichmentt' er im Dunteln bie Bange magrecht, fließ aber an nichts. Darauf ichob er bie Sonbe ober ben Sucher in mehr als einen Ort binein, querft ins Bette, bann unter bas Bette, brauchte aber febesmal bie Borficht, bag er bie Beißgange, bie nicht glubend mar, auf- und zubrudte, falls etwan eine Lode im Binftern zwischen bie beiben Tellereisen fiele. Der Rloben fing nur Luft. Best fam er an einen Banb= und Rleiberschrant, beffen Thure feit feche Jahren aufflaffte; benn ba in biefem luberlichen Sausbalten ber Schluffel vor eben fo vielen Jahren verloren mar, fo mußte bas Ginfchnappen bes Schloffes verhütet werben; aber beute mar bie Thure eng angezogen - ber fcwitenbe Benner that's und fand barin. - Der Rrausler brudte fie gar ins Schloß binein und jeto mar bas Buggarn über bie Wachtel gezogen.

Er konnte nun ruhig machen, was er wollte, und allen Geschäften gelaffen vorstehen; benn ber Benner konnte nicht 'raus.

Er fandte die blutrothe widerbellende Sophia an den Schlosser und dessen Mauerbrecher ab; sie war aber des sesten Borsages, blos eine Lüge statt des Schlossers mitzubringen. Nach ihrem Abmarsch holt' er den Altreis Fecht herab, das mit dieser zugleich der Zeuge und der Messhelfer dessen wäre, was er im Schilde führte. Der Schubslicker schlich in die Stude nach. Der Heftiter ging in den Kanariendauer hin-

aus und redete dein im Bauer selber inhaftierten Vogel an, indem er mit der Jange an die Pforte der Engelsburg klopfte:
"gnädiger Herr, ich weiß, Sie figen darin — regen Sie sich
"— jeho din ich noch mutterseelen allein — ich breche still
"mit der Zange den Schrank auf und lasse Sie fort." — Er legte das Ohr an die Thüre dieses Spandau's und sagte,
als er den Arrestanten seuszen hörte: "Sie schnausen jeho,
"gnädiger Herr — denn ich lieg' au der Thür — wenn der
"Schlosser konnt und aufbricht, so sehen wir Sie alle und
"ich ruse das ganze Haus her. — Ich verlange aber nur ein
"Geringes — und lasse Sie im Stillen herausspringen, blos
"Ihren Hut will ich und einige Groschen Geld und Ihre
"Lundschaft."

— Endlich klopfte ber Baugefangne innen an seine Klosfetthure und sagte: "Ja, ich stede hier innen. Lass Er mich "nur heraus, Er soll alles haben. — Ich will von innen mit "aufsprengen." Der Berückenmacher und ber Altreis setzen das Brechzeug am Sprachgitter bes Burgverließes an, und ber Gesangene stieß von innen heraus; während bem Ersbrechen der Jubelpforte unterhandelte der Krisor weiter und verfällete den Klausner in die Kosten des Schlosserlohns — und endlich setze Rosa wie eine bewassnete Pallas aus der geöffneten Stirnhöhle ans Licht. "Dhne mich, sagte Fecht, "batt's der Hausherr gar nicht ausgebracht."

Rosa machte große Augen über biesen Neben-Erlöser aus bem Personalarrest — nahm ben wohlriechenden Hut ab (ben ber berauschte Kräuster auf seinen Kopf und also in den Realarrest setzte) — warf beiden aus der Westentasche einige Tropsen vom goldnen Regen zu — und eilte aus Furcht vor ihnen und dem Schlosser barköpsig im Finstern nach Gause. — Der Frisor aber, dessen Scheitel nabe an der

Digitized by Google

breifachen Krone ber vorigen Raifer ") und ber jetigen Babfte war — benn ber Bogel warf ihm die Krone zu, der Bennex ben hut, und die Frau wollt' ihm auch etwas aufseten — ber Frisor ging wohlgemuthet mit der neuen Märtererfrone aus Filz, die er schon unter dem ganzen Schwenkschen dem Benner beneidet hatte, in den Schießgraben hinaus, um wieder herein zu ziehen mit seinem Nebenkaiser unter seinem Reichstindern und hintersaffen.

Der Perüdenmacher nahm seinen, einem Mitkönige anftändigern hut vor dem königlichen Bruder, Siebenkäs, ab
und erzählt' ihm einiges. Der heimlicher v. Blaise lächelte
wie Domizian heute freundlicher als jemals, wobei dem Bogelkaiser nicht wohl ward; denn Freundlichkeit und Lächeln
macht das herz, wie spiritus nitri das Wasser, kälter, wenn
es kalt, und wärmer, wenn es warm war — von einer solchen
Freundlichkeit war nichts zu erwarten als ihr Widerspiel,
wie in der alten Jurisprudenz \*\*) die größere Frömmigkeit
einer Frau blos bedeutete, daß sie mit dem Teusel einen Bund
gemacht. Aus den Marterwerkzeugen Christi wurden heilige
Meliquien — oft werden aus solchen Reliquien der heiligen
erst die Folterinstrumente. — Der herrliche Zug ging unter
dem nickenden Bligen des ganzen wankenden Sternenhimmels,
in den neue Sternbilder zerplatzender Naketen aufzogen. Die

<sup>\*)</sup> Befanntlich wurde bem römischen Kaiser eine goldne Krone in Rom aufgesett, eine filberne in Nachen, eine eiserne in Pavia. Ein Konig hat einen Kopf, ber alle Kronen zu tragen vermag, Kronen von allen Ländern, von allen Metallen, jogar von Queckfilber.

<sup>\*\*)</sup> Janger und heil vermuthen aus bem häufigern Seufzen beim Namen Jesu, aus dem frühen Rommen in bie Rirche, aus bem späten Gehen nichts Gutes; etwas ift an ber Sache und ein solches Wesen nicht ganz vom Teufel rein.

Nummern, die nach dem Könige den Schuß gehabt, feuerten in die Luft und falutierten mit dieser Kanonade gleichsam das königliche Baar. Die zwei Könige gingen neben einander und ber zur Perückenmacher-Innung zünftige konnte vor Freude und Bier nicht recht stehen, sondern hätte sich gern auf einen Ahron gesetzt. — Aber darüber, über diese 70 Jünger des Ablers und über die zwei Reichsvikarien, versäumen wir ganz andere Dinge. —

Nämlich bie Stadtfolbaten, bie mit babei find - eigentlich Die Marktfleckensolbaten \*). - Ich will viel über fie benfen und nur halb fo viel fagen. Gine Stabtmilig, eine Landmiliz, befonders bie Ruhichnappelische ift ein ernfthafter Geerbann, ber blos zum Berachten ber Feinde gehalten wirb, inbem er ihnen unhöflich ftets ben Rucken und mas barunter ift, zukehrt, fo wie auch eine gut georonete Bibliothet nur Rüden zeiget. Sat ber Reind Berg: fo verebret ber Beerbann wie ber tapfere Sparter bie Furcht; und wie Dichter und Schauspieler ben Affett felber beftig empfinden und bormachen muffen, ben fle mitzutheilen wunschen, so sucht ber besaate Bann bas vanische Schreden erft felber zu zeigen, in bas er Feinde verfeten will. Um nun einen folden Rriegfnecht ober Friedenknecht in ber Mimit bes Erschreckens gu üben, wird er täglich am Thore erschreckt; man nennt es ablofen. Ein Friebenkamerab ichreitet gegen bas Schilberbaus und fängt Feld = und Friedengeschrei an und macht nabe vor feiner Rafe feindliche Bewegungen; ber machthabenbe fdreiet auch, macht noch einige Lebensbewegungen mit bem

<sup>\*)</sup> Wenig ober nichts gebührt ber jetigen Landwehr von bem Lobe, das ich der vorigen in der erften Auflage gegeben; viel gerechter durften daffelbe fich die regelmäßigen Soldatenheere ber kleinern Souverane jeto zueignen.

Bewehr und fredt es fobann und lauft bavon; ber Siemer aber behauptet in bem turgen Binterfeldzuge bas Schlachtfelb und nimmt ben Bachtworf um, ben er jenem ale Bente gestgezogen. Albein bamit nicht einer allein auf Roften ber andern erfcroden werbe: fo wechsein fie mit bem Giegen ab. Ein folder Rrieger voll Gottesfrieden tann oft im Rriege febr gefährlich werben, wenn er gerabe im Laufen ift und fein Gewehr mit bem Bajonet zu weit wegmirft und fo ben zu führen Rachseger harpuniert. Kofibare Milizen biefer Art werben zu Wrer größern Gicherheit an öffentliche Blage, wo fie unverleglich find, g. B. unter bie Thore, gestellt und fo. werben folde harpunierer recht gut von ber Stadt und Hrem Thor bewacht; wiewol ich boch oft, wenn ich vorbei ging, gewünschet habe, man follte einem folden Ritterntabemiften einen ftarten Rnüttel in bie Banbe geben, bamit er etwas hatte, womit er fich wiberfeten konnte, falls ibm ein Durchreifenben fein Gewehr nehmen wollte.

Manchem wird es vorkommen, als ob ich auf diese Art die Mängel der Landmiligen nur kunftlich verbeckte, umd ich mache mich darauf gefasset; aber es ist nicht schwer einzufehen, daß dieses Lob auch auf alle kleine auf der Fürstensdank stehende heere reiche, die angeworden werden, damit sie enwerden. Ich will mich darüber jest auslassen. Billaume gibt Erziehern den Rath, die Kinder "Goldatens" spielen zu lehren, sie exerzieren und Wache stehen zu lassen, um sie durch dieses Spiel an gelenke und soche stehen zu lassen, um sie durch dieses Spiel an gelenke und soche detellungen des Körpers und Geistes zu gewöhnen, d. h. um sie gerade zu richten und abzuhärten. In Campens Institut ist dieses Soldatenspiel schon lange sur Eleven im Schwung. War es denn aber Hillaume so wenig bekannt, daß diese Schulexerzizien, die er uns vorschlägt, schon längst von jedem guten kleinen Reichs-fürsten eingeführet waren? Glaubt er denn, es ist etwas

neues, wenn ich ihn verfichere, daß bie Fürften junge ftatte Rerle, fobalb fie bie beilige Bange haben, abholen und everzieren laffen, um ihre Landeskinder mores, Stellung und alles zu lehren, mas in ber Kroug- und Fürftenfchule bes Staats erlernst werben muß? In ber That verfteben oft in ben winzigsten Fürstenthumern und Reichsgatten bie Solbaten alles, mas zu wirklichen gehort, fle prafentieren ihr Bewehr, fteben aufrecht an Bortalen und fonnen rauchen, wenn nicht fenern, lauter Dinge, Die ein Bubel leicht erlemt, aber ein Bauerntolpel fcwer. 3ch leit' es aus biefen Rriegübungen ber, bag fich viele fonft gefcheibte Danner bereben ließen, bie Berier-Solbateela fleiner Reichsftande für eine wirkliche ernfthafte zu halten, ba fie boch fonft hatten feben muffen, bag mit fo fleinen Geeren weber ein fleines ganb gu vertheibigen noch ein großes angufallen fei, und bag es auch biefes gar nicht brauche, weil in Deutschland bie Baritat ber Religionen icon bie Baritat ber Dachte vertritt. - Gunger. Froft, Bloke, Strabagen find die Bortbeile, welche Billume burch bas Solbatensviel feinen Boglingen als eben fo viele Schulen ber Bebulb zu fchaffen meint; bas finb aber eben gerabe die Bottheile, die die Staats-Realfchule für die obengebachten jungen Rerle und noch beffer als Billaume gewinnt, und barauf zwecht ja alles ab. Es ift mir recht aut befannt, bag bauffe ein Drittel bes Lanbes gar nicht jum Solbaten gemacht und mithin in nichts genibt wirb; es if aber auch bas mahr, bag, wenn es nur einmal fo weit gebracht ift. bag zwei Dettel bes Laubes bie Blinte ftatt bet Senfe auf ber Achfel haben, bag alebann bem lesten Drittel, wil es beträchtlich weniger zu maben, zu brefchen und gu leben bat, Die gebachten Bortbeile (bes Sungers sc.) fat gratis zuwachsen, ohne bag bas Drittel einen einzigen Schuß thut. Man vervielfältige nur in einem Lanbe - in einem

Ländchen — in einer Lands — in einer Marks — in einer Grafschaft die Kasernen in hinreichender Anzahl: so werden sich von selber die restierenden Häufer als Zuggereien und Wirthschaftgebäude um die Kasernen aulegen, ja als ächte Klöster, worin die drei Klostergelübde — es ist niemand Pater Provinzial als der Fürst — nicht sowol abgelegt als gut gehalten werden.

Wir boren jest bie zwei Reichsvikarien in ibre Bebaufung treten. Der Frifor zuchtigt feine Frau mit nichts als mit bem Rapport ber Sache und zeigt ihr ben But. Der Abvotat belohnte bie feinige mit bem Ruffe, ben fie anbern Lippen abgefolagen. Sie machte ibm, wenn nicht mit ber Erzählung, boch mit ber Erzählerin eine Freude und verftedte überhaupt nichts als ben italianischen Straug und beffen Erwähnung - fie wollte feinen froben Abend nicht trüben und ihn nicht auf bie Schmerzen und Bormurfe jenes anbern bringen, mo fie es verpfanbete. - 3d batte mit vie-Ien Lefern erwartet. Lenette werbe bie Botichaft ber Thronbesteigung viel zu kaltsinnig aufnehmen - fie betrog uns alle: viel zu freudig that fie's; aber aus zwei guten Grunben: fle hatte bie Nachricht ichon vor einer Stunde erhalten und also batte bas erfte weibliche Trauern über eine Kreube ber Freude barüber ichon Plat gemacht, benn Weiber gleichen bem Barmmeffer, ber in einer ichnellen Barme einige Grabe Antet, eh' er um viele orbentlich fteigt. Der zweite Grund, ber fie so nachgiebig und theilnehmend machte, war ihr befchamenbes Bewußtsein bes vorigen Besuchs und bes verbeblten Strauges; benn man ift oft hart, weil man ftarf war, und übt Dulbung - weil man fie braucht. - Run wunfch' ich ber ganzen königl. Familie wohl zu schlafen und gefund im achten Rapitel zu erwachen.

## Achtes Rapitel.

Bebenklichfeiten gegen bas Schulbenbezahlen — bie reiche Armuth am Sonntag — Thronfeierlichfeiten — welsche Blumen auf bem Grabe — neue Diftel-Sehlinge bes Zanks.

Siebenkäs, ein König und boch ein Armenadvokat und holzersparendes Mitglied, stand den Morgen als ein Mann auf, der, die Spesen zc. abgerechnet, baare 40 fl. frk. jede Stunde auf den Tisch legen konnte. Er genoß den ganzen Bormittag das für Tugendhaste mit einem besondern Reize versetzte Bergnügen, Schulden abzutragen — erstlich beim Sachsen die Sausmiethe — bei den Fleischern, Bäckern und andern Krankenwärtern unserer dürftigen Maschine die kleisnen Duodezrechnungen. Denn er glich den vornehmsten Bersonen, die von den geringsten nur Lebensmittel borgen und kein Geld, wie manche Richter nur mit jenen, nicht mit diessem zu bestechen sind.

Daß er übrigens seine Schulben abführt, kann ihm keinner verbenken, ber weiß, baß er von getingem ober gar keinem Gerkommen ift. Bon einem Manne von Stande erwartet man als seiner anständiger, daß er seine Zinsen nicht bezahle — wozu ihn schon die Kreuzzüge verdinden, in welchen seine altern Ahnen mit dienten und folglich, blos unter den römischen Stuhl eingepfarret, nichts zu verzinsen brauchten —

am meniaften feine Schulbboften. Denn einem Mann bon feinem Chraefuble, g. B. einem Sofmann, etwas borgen, beißet baffelbe mehr ober weniger verfehren. Diese Beleibigung feines Befühls fucht ber feine Dann zu verzeiben und will fich alfo bie gange Beleidigung fammt ihren Umftanben gang aus bem Sinne folagen; erinnert ibn ber Beleibiger seines Chrgefühls baran, fo ftellet er fich mit wahrer Feinbeit, als wiff er taum, bag er beleibigt worben. Ginaeaen robe Landiunter und Offigiere auf bem Darich gabien wirklich aus, und ichlagen fich - wie in Algier, wo jeber Dunggerechtigkeit hat - bie Dungforten bagu felber. Auf Malta ift eine leberne Dunge, von 16 Cous in Werth. gang und gabe, beren Ranbichrift beißet: non aes sed fides \*): biefe juchtene Münge, wiewol nicht rund, sonbern lang ausgeprägt wie fpartifches Gelb - baber fie noch banfiger unter bem Namen ber Bunbs- und Reitveitichen vortommt - gablen Lanbfaffen und Berfonen vom Dorfabel ihren Rutichern, Juben, Schreinern und anbern Lenten, benen fie schulben, fo lange auf, bis Glaubigere befriedigt find. — Ja, ich ftand schon am Tifche und fab, bag Offigiere, bie auf Ehre hielten, ben Degen von ber Banb ober Bufte nahmen und bamit bem Stiefelwixer, ber fein Belb wollte, es in gebachter antiquarifcher Rechenmunge - und foon bei ben tapfern Spartern maren Baffen gugleich Dungen - wirklich bingablten, wobei noch bagu ber Mann viel beffer gewiret murbe als bie meiften Stulvenfliefel, mofür er einfoberte. Und follt' es, im Gangen und moralisch gefprochen, ein gehler fein, wenn auch Militarperfonen bom

<sup>\*)</sup> Etudes de la Nature. T. III. p. 220. Der Berfaffer, ein Schüler Rouffean's, ift für Frennbe Rouffean's.

bochen Range ibre fleinern Schulben abführen und oft bem winzigsten Schneibermeifter, ber Metall begehrt, Die eiferne Effe aus ben Ganben nehmen und ihm - indem fie ibn noch bagu gerabe mit bem Dage meffen, womit er fle und ibre Beine maß - nicht bloffe Rechenmungen ober auch Affignaten, fonbern ein Metall, welches bas reiche Bern nicht hatte, nämlich besagtes Elfen, als gnies Gelb, wenn nicht in bie Band bruden, boch an einen Ort, ber Rontursmaffen tragen farm? Wenigftens hatten bie Britten feine anbere Munge als lange Gifenftabe; fürger ift bie arabifche Munge von Drabt, Larin genannt, einen Boll lang, 16 fr. im Werth. (S. Eulers Bechselenzyflopabie). — Auf Sumatra find bie Soabel ber Feinde unfere Louisd'or und bie Ropf-Stude; fogar biefes Schangeto, ben feindlichen Schabel bes Professioniften, ber etwas geliefert bat, greift oft ber eblere Schulbner an, nur um biefem genug ju thum. In ber Rautelarjurisprubeng und im allerneueften preuß. Gefesbuch feblet gleichwol die Rautel: baß ein Glaubiger fich im Schulbfchein fogleich ausbebingen folle, in welchen von ben zwei gangbaren und alternierenben Goloforten er von feinem boben Gemeinschuldner molle befriedigt werben, ob in Metall ober in Brugeln. . . . .

Siebenkäs hatte biefen Donnerstags-Morgen eine kipelnbe Disputierübung über bas halbe herz ober halbe Schwein bes Karbinakprotektors, das ihm ber Unterkönig, der Frist, auforingen wollte, um gewisser ben halben Königschust zu bekommen. Als der Sachse den Schust hatte, die 25 fl., ftritt er kalter und bieß sich endlich gefallen, daß kunftigen Sonntag das gehälftete Thier oben in Kirmians Stube von ihm, von den übrigen Sausleuten und von den zwei Schügen-Bandesvätern und Mattern in Gefolischaft des Schustathes

rein wie ein jubifches Ofterlamm folite — aufgezehret werben. —

Die Blumengöttin unserer Tage nahm jeho einige Kingerspipen voll Gefäme jemer Blumen, die schnell ausgehen und die wie die Christwurzel oder Niesmurz im jehigern Dezember blühen, und säete sie neben den Steig, den Kirman am häusigsten ging. — Aber wie lange, Kreudiger! wird die erzwungne Blüte an deinen Tagen hängen bleiben? Und wird es deinem philosophischern Dianens und Broddunt, der an der Stelle der Klageiche gesetzt ist, nicht wie anderen abgehauenen Bäumen ergehen, die man auch am Andreastage in die Stude und in Kalswasser pflanzt, und die nach einem slüchtigen Ertrag von gelbem Laub und dumpfer Blüte auf immer verschmachten? —

Den Schlaf, ben Reichtbum und bie Befundbeit genießet man nur, wenn fie unterbrochen worden; blos in ben erften Tagen, nachbem bie Burbe ber Armuth ober Krankheit abgelaben ift, thut bem Denichen bas Aufrechtsteben und bas freie Athmen am fanfteften. Diese Tage währten bei unferem Firmian bis zum Sonntag. Er mauerte einen ganzen Rubilfuß von ber Teufelsmauer in feiner Auswahl aus bes Teufels Papieren auf - er regenflerte - er prozessierte er wachte liftig über ben hausfrieben, ben bie Ginlofung ber Pfanber batte ftoren konnen. Das will ich zuerft erzählen, und bann erft bas Plato's Gaftmabl am Sonntag. handelte nämlich schon am Königtage eine Dupend-Uhr für 21 fl. an fich, um fein Gelb nicht nach und nach auszugeben; er wollte überhaupt einen hoffmunganter in bie Uhrtasche auswerfen. Als nun bie Frau barauf antrug, bie Saladière, bie Beringicuffel und andere Pfander auszulofen, und ba bas nicht mit Ruffen, sonbern mit feinem halben Rapitale gestheben mußte: fo fagt' er: "ich bin zwar nicht

"bafür — in Kurzem trägt fie die alte Sabel wieder fort —
"aber wenn Du willt, so thu' es immer, ich stelle Dir's frei."
Sätt' er sie betriegt, er hätte gemußt; so aber, da er ihr das meiste Geld in ihren Beutelhulfter goß — und da sie die wachsende Ebbe täglich anzeichnete — und ra sie sich alle Tage an die Auslösung machen konnte: so machte sie sich eben nicht baran. Die Weiber schieben gern auf und die Wänner sahren gern zu; bei jenen gewinnt man durch Geduld, bei diesen, z. B. bei Ministern, durch Ungeduld. Ich erinnere hier alle deutsche Chemanner, die etwas nicht auslösen wollen, noch einmal daran, daß ich's ihnen klar gessagt habe, wie sie mit ihren schönen Widerbellerinnen umzuspringen haben.

Jeben Morgen fagte sie: "ei wahrlich, wir sollten boch "einmal nach unsern Tellern schieden." Und er antiphonierte: "meinetwegen nicht, ich lobe Dich eher beswegen." So gestaltete er seinen Bunsch in ein fremdes Verdienst um. Kirmian hatte Kenntniß des Menschen, nicht der Menschen — er war bei jedem neuen Weibe verlegen, aber nicht bei einem alten — wußte genau, wie man unter gebildeten Leuten sprechen, gehen, stehen müsse, bracht' es aber nicht nach — nahm jede fremde äußere und innere Unbehülslichkeit wahr und behielt seine — wurde, wenn er seine Bekannten jahrelang mit Welt und Ueberlegenheit behandelt hatte, erst auf Reisen innen, daß er, unähnlich dem Weltmann, über Unbekannte nichts vermöge. — Was soll ich viel Worte machen? Er war ein Gelehrter. —

Ingwischen mar' er boch vor bem Sonntage, mit allen seinen Friedenpredigten und Friedenverträgen in ber Bruft, wieder in einen hauslichen Frosch und Mäufekrieg unversehends hineingetappt. Es ift nämlich Thatfache, aus feinem eignen Munde entnommen, daß er, als Lenette unaufhörlich

thre Sante und Arme und bamit gugleich bunbert anbere Sachen muich, obgleich mehr mit taltem Baffer, weil unmoglich in einem fort warmes bain bafteben fonnte, bag er, fag' ich, weiter nichts mit ber allerfanfteften Stimme in ber Belt that als bie mabrhaft freudige Frage: "bas falte Baffer erfaliet Dich alfo gar nicht?" - Rein, fagte fie in einem gebehnten Tone. "Barm macht Dich's vielmehr?" fubr er fort. 3a, fagte fie in einem abgefchnappten. Sitten - und Seelenlebrer find miber mein Erwarten febe aurud, fowol in ber allgemeinen Seelengeichichte als in ber besondern biefes Buchs, welche fich über die halbgrollenbe Antwort auf eine fo milbe Frage besonbers verwundern. Lenette wußte nämlich langft recht gut, bag ber Abvolat, gleich Cofrates, gewöhnlich mit ben faufteften Lauten, wie Eparter mit Bloten, seinen Rrieg aufing, ja fogar fortführte, um, gleich jenem, bei fich zu bleiben; fle beforgte baber auch biefesmal, bag ber Flotentert eine Rriegerflarung gegen bie weibliche Regierform enthalte, die ihre Arbeitbezirke mich Bafdmaffern, wie bas jetige Baiern feine Lanbfreife nach Bluffen, eintheilt. "Aus welcher Conart, fluchte baber ber "Abvotat ofters, foll nun ein Chemann fein Stud fpielen, "wenn zulest bie weiche wie bie haute klinat, frag' ich "ichen ?"

Aber biefesmal war er gerade mit ber größten Milbe auf nichts hartes ausgewesen, sondern auf eine Borrede zu einem richtigen Erziehspftem kindlicher Leiber. Denn er fuhr nach ihrer Antwort fort: "Damit ersveuest Du mich wahr- "haft. hätten wir Kinder, so seh' ich, Du würdest sie nach "Deiner Methode immer waschen und zwar kalt und über "den ganzen Leib; das aber ftartie, da es so roarnte." Ste hielt ohne alle Natwort blos die Hände zum Siegen gefaltet in die Sohe, wie jener biblische Prophet; benn ein kalbes

Baben ber Kinder war ihr nichts als ein Blutbad burch einen Gerodes. Biel heller setzte jest Firmian seine Abhärtund Abgleichmethode der Erziehung ins Licht; — viel heißer fträubte sich die Frau mit allem ihren Gesieder dagegen auf, dis beide endlich durch gegenseitige geschickte Entwicklung des männlichen und des weiblichen Erziehwesens weit genug gestommen wären, um als ein Paar Zephyrstürme gegen einander auszustehen, hätte nicht der Ehemann die Frage wie einen herrlichen Freischuß gethan: Wetter! haben wir denn Kinder? Warum machen wir uns denn vor einander selber lächerlich? — Lenette versetzte: ich sprach nur von fremden Kindern.

Also, wie gesagt, brach kein Krieg aus, sonbern vielmehr ber friedliche Sonntag herein sammt ben Gästen, die
bas halbierte warme Gerz over Schwein ber babylonischen Hure, oder bes Kardinalprotektors, gewinnen und verspeisen wollen. Es war überhaupt, als wenn jezo ein günstiger Stern der brei Weisen auf diesem Haus voll Hausarme stehen wollte; denn schon Freitags zuvor hatte ein Sturmwind den halben Raths - Forst glücklicher Weise eingerissen und für alle Arme den Advent Beg so glänzend mit Zweigen und den daran hangenden Bäumen überstreuet, daß die ganze Forstdienerschaft der Aehrenlese einer solchen Weinernte nicht zu wehren vermochte; seit Jahren lag im Merbigerschen Hause nicht so viel Holz als am Sonntage, theils gekaustes, theils kühn geholtes.

Ift nun schon an sich ein Sonntag ber Sonnen=, Mondund Sternentag in einer Armenkaserne, wo ber Mensch seine paar Bissen, seine paar Glanzkleiber, seine zwölf Sig- und gwölf Liegstunden hat und die nothigen Nachbarn zum Gespräch: so läßt sich wol benken, wie vollends in Merbigers Sause ber Sonntag aufgetreten, wo jedermann ein halbes Schwein schon so ausgemacht und umsonft im Maule hatte als vorber die Bredigt im Ohr, weil der vornehmste Miethmann im Sause die Kronfeierlichkeiten als Schüpen-Souveran nirgends begehen wollte als am Tische unter lauter Handwerkern.

Schon por bem erften Rirchengelaute war bie alte Der Rronichat bes Schieffonige vertrug es gang wohl, fie als Erbfüchenmeifterin neben ber Ronigin Lenette für einige Rreuger und einige Rebenteller anzustellen. Der Konigin felber tam jene überfluffig und wie eine Debenober zweite Ronigin vor - und im Schachbret befommt wirflich Ein Ronig zwei Roniginnen, wenn man eine Bauerfigur in die Dame bringt und er bie erfte Konigin noch bat, was daffelbe ift, wenn es unter einem wahren Thronbimmel geschiebt; - benn Lenette batte ale mabre bomerifche und großtarolinifche Fürftin am liebften gang allein gewaschen. gefocht und aufgesett. Der Schuten - Souveran felber verließ bas laute ftaubenbe Thron = und Baugerufte bes Tags und burchftrich in einem Schanglooper felig und frei bie weite grune Ebene bes ftillen blauen Spatherbftes, aufgehalten von feinen burren Berbietreifern und Bache ftebenben Strohwischen, und feine bidern Sperrftricke burchreißend als bie Faben ber Spinne. Rie spazieren Gatten gemuthlicher und gemächlicher im Freien, ja fogar in fremben Stuben auf und ab, als wenn in ihren bie Stampf= und Budermublen und die Fegemühlen arbeiten und toben und fie fich für ibre Beimfunft ben reinsten Mablicas aller Mublaange versprechen. Dit einem bichterischen Ibullenauge ichauete ber Abvotat aus feinen ftillen Biefen in Die ferne garmftube voll Pfannen und hadmeffer und Befen binein und ergopte. fich wahrhaft an bem rubigen Unschauen ber fernen umberfahrengen Betriebsamfeit und an bem Gineintraumen in bie

freudigen Bungentraume der heißhungerigen Tischgesellschaft — bis er auf einmal roth und heiß wurde: "Da thust "du was Rechtes, redete er sich selber an; das kann ich auch; "aber die arme Frau fegt und kocht sich zu Hause ab und "niemand erkennt ihr Berdienst." Nun konnt' er wol nicht weniger leisten als einen recht starken Cid, daß er, was er auch daheim gerückt und gebügelt sinde, alles im höchsten Grade genehmigen und erheben wolle ohne weiteres.

Die Geschichte bestätigt es auch zu seinem Ruhme, daß, als er bei seiner Geimkunft sein Büchergestelle abgebürstet und sein Dintensaß außen weiß gewaschen und alle seine Sachen in Ordnung, jedoch in einer neuen gefunden, er ohne das geringste Aussahren, Lenetten freundlich lobte und sagte: "sie habe wie aus seiner Seele gewirthschaftet und gesegt; "denn gerade vor gemeinen Frauen, von denen heute ein "Dreizack von Söllenrichterinnen") erscheine, könne man "nicht gedürstet und gleißend genug auftreten — daher er "ihr absichtlich heute die General = Intendantur des Theaters "überlassen — indeß sie bei gelehrten Männern wie Stiesel "oder er selber sich vergeblich in die beste englische Kray- und "Krempel – und Streichmaschine der Stube umsetze, weil "solche Männer dei ihren hohen Gedanten auf dergleichen "nöthige Kleinigseiten gar nicht herunter sähen."

Aber wie leitete burch diese schöne Stimmung ber Präfident des Epsongresses alles lieblich und luftig ein, noch
ebe der Kongress nur ankam. Nun vollends noch nachher!

— Wenn die dreizehn vereinigten Staaten, nämlich ihre dreizehn Deputierten mit einander an einem runden Tische auf

<sup>\*)</sup> Die Haarfrauslerin, die Schusterin, die Buchbinderin: benn die alte Sabel selber, das Erbamt bei der königlichen Tafel verwaltend, bring' ich nicht in Auschlag.



etwas, bas fie ausgemacht, noch ein Abendmahl nehmen und burch biefe Deputierte wird weniaftens fo viel ausaemacht, bag wenn breigebn Leute an einem Tifche fpeifen, ber breizebnte barum nicht fterbe: - fo halten es bie vereinigten Freiftagten, weil fie aus breigebn Raffen fpielen, leicht aus. baft ibre Abgeordnete so traftieret werben, wie - Kirmians Leute in seiner Stube. Es ift angenehm, bas Weibvleb grafen zu feben, aber nicht ben Rebufabnegar, fo balb er als eines berumgebt; und fo ift es nur wibrig, ben feinern Mann, nicht aber bas arme Bolt mit zu vieler Luft auf ber Bieje bes Dagens, am Eptisch, weiben zu feben. maren alle einig, fogar alle Cheleute; benu es ift ber Saupt= jug bes gemeinen Bolts, einander in vierundzwanzig Stunben 12 Friedeninftrumente und eben fo viele Rriegerflarungen au ichicen, und befonbere iebes Effen au einem Liebe = und Berichnmable zu verebeln. Firmian fab in gemeinen Leuten gleichsam eine 'ftebenbe Truppe, Die Shaffpeares Luftspiele gab, und er glaubte hundertmal, biefer Theaterbichter fei ber unfichtbare Souffieur berfelben. Firmian batte icon lange nach bem Bergnugen geschmachtet, eine Freube zu haben, von ber er an arme Berfonen etwas weggeben fonnte; er beneibete ben reichen Britten, ber fur eine Schenke voll Tag- . löhner bie Beche begahlt, ober ber wie Cafar eine Sauptftabt . frei halt. Der Bausarme gibt bem Stragenarmen, ber eine Lazarone bem andern, wie Schaltbiere ber Wohnblat anberer Schalthiere und Regenwürmer Die Bohnerde fleinerer Bürmer fint.

Abends kam ber Belgstiefel, ber zu gelehrt war, um zwischen ungelehrten Blebejern Schweinsteisch ober einen Scheffel Salz zu effen. Nun konnte boch Siebenkas wieber einen Einfall haben, ben niemand verstand als Stiefel. Er konnte boch ben Staaten-Betpendikel, ben Bepter und bie

bunte Glaskugel bes Reichsapfels auf ben Tisch legen und als Eg = und Bogeltonig \*) fagen, fein langes Flughaar Diene ibm, wie ben franklichen Ronigen, ftatt ber Rrone, bie fein Sausbert geschoffen - er fonnte behaupten, Die Ginrichtung, daß blos ber, unter beffen Ganben ber Abler ftirbt, Ronia werbe, bas fei offenbar eine Nachahmung bes Orbens ber fraticellorum Beghardorum, bie nur ben, in beffen Banben ein Rind umfam, gum Babft ernannten \*\*) - er tonne gwar über ben Reichsmarktfleden Rubschnappel nicht fo lange, fonbern 14 Tage fürzer regieren, wie ber Ronig in Breugen über bas Reichsftift Elten, ber barüber jabrlich 15 Tage herrsche - er habe zwar eine Rrone mit Einfünften, bie fehr herabgefest und in Wahrheit um die Balfte beschnitten maren, und gleiche zu fehr bem großen Mogul, ber fonft jährlich 226 Millionen einnahm und jepo nur bas Einhundertundbreizehntel bavon - aber bei feiner Rronung fei boch ftatt aller ichlimmen Gefangnen ein einziger guter losgelaffen worden, er felber - und er fei wie Beter II. von Arragonien mit nichts schlechterem gefront worben, als mit Brod \*\*\*) - unter feiner ephemerischen Regierung fei niemand geföpft, bestohlen ober todtgeschlagen worden, und was ihm am meiften freue, er ftelle einen Fürften ber alten

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Griechen und Romer hatten befanntlich bei Gastmahlen einen Beremonienmeister ober Speise : Gonfalonier, beffen Regierung fo lange bauerte als bas Effen.

<sup>\*\*)</sup> Wolf. Memorab. Cent. XIII. p. 540. Es ist freilich nur Berläumbung; aber in den finstern Zeiten griff man mehr die handlungen und jeho mehr die Lehrsäge der Keher an, weil jeho Rechtgläubige und Andersgläubige doch wenigstens — im handeln übereinkommen.

<sup>• \*\*)</sup> Diese Kronung bes Peters mit ungefauertem Brob (S. 3a: ger historisch. Tabell.) ist wie die jezigen mit den Kausmitteln bes Brobs nichts als eine rhetorische Figur, die pars pro toto heißet.

Deutschen vor, ber freie Leute beherrschte, vertheibigte und vermehrte und felber barunter gehorte 2c.

Die Kehlen in biesem königlichen Apartement wurden gegen Abend hin immer lauter und trockner — die Rauchfänge am Munde, die Pfeisen, machten die Stube zu einem Wolsenhimmel und die Köpse zu Frendenhimmeln — draussen lag die Herbstonne mit gestammten warmen Flügeln auf der nacken kalten Erbe, um den Frühling eher auszusbrüten — die Gäste hatten die Quinterne, nämlich die fünf Tresser der fünf Sinne, aus den 90 Nummern oder 30 Jahren des Lebenslotto gezogen — jedes darbende Auge sumselte, und in Virmians Seele trieben die Knospen der Freude alle ihre häute auseinander und schwollen blühend heraus — — Die tiese Freude führt allezeit die Licke an ihrer hand, und Virmian sehnte sich heute unaussprechlich mit seinem freudestrunkenen schweren Herzen an Lenetten ihres, um an ihrer Bruft alles zu vergessen, was ihm mangelte, oder auch-ihr.

Alle diese Umftände wehten ihm einen sonderbaren Einfall in den Ropf. Er wollte nämlich das verpfändete seidene Blumenwerk heute auslösen und es braußen in irgend eine schwarze Stätte pflanzen, an die er Lenetten noch Abends — mb wär' es in der Nacht — scherzend führen wollte, um sie in ein schönes frohes Erstaunen über solche Biüten zu seigen. Er schlich sich auf den Weg zum Leithaus; aber — da seder Entschluß anfangs mit einem winzigen Junken in und anfängt und mit breiten Bligen beschließet — so besserter unterwegs den Vorsat der Auslösung in den ganz andern um, sich wahre natürliche Blumen zu erhandeln und diese als ein Ziel in den nächtlichen Spazierweg einzuskecken, Weiße und rothe Rosen konnt' er aus dem Treibhause eines Gosgäriners des Fürsten von Oettingen-Spielberg, der erst in den Ort gezogen war, leicht besommen. Er ging um

bie mit Bitten verhangnen ftellrechten Glasbacher bernm und jum Gartner und - erhielt, mas er wollte, blos feine Bergigmeinnicht, bie ber Mann naturlich ben Biefen ibetluffen hatte. Und Bergifmeinnicht waren gur Runbe ber Rebevollen Illufion unentbehrlich. Er ging baber mit bem authentischen Berbftflor gur Taxatrigin, in beren Banben feine Seibenpflanzen maren, um bie tobten tauben Cocons-Bergifmeinnicht in lebende Rofen einzubinden. 208 er bin tam und die Frau barum anging: vernahm er faunend, in feinem Ramen habe bas Bfand ichon ber S. v. Mebern eingelöset und mitgenommen und ein fo großes Bfandgeld bagelaffen, baß fe fich bei bem Abvotaten noch heute beranfte. gehörte ber gange Biberftand eines mit Liebe geftartten Bergens bagu, bag er ben Benner nicht noch beute mit einem Sturm über ben friegliftigen Pfanbraub ins Baus lief, weil er taum ben - freilich irrigen und nur burch Lenettens Berfcweigen ber Uebergabe erzeugten - Bebanten aushalten tonnte, bag zwifchen Rofa's biebifchen Ringfingern bas fcone Bfand feiner reinen Liebe blube. Auch die fculblofe Betrogne, die Laxatrigin, ware angufahren gewefen an einem ambern, nicht fo lieb- und freudevollen Tage; aber Firmian fluchte blos im Allgenreinen, um fo mehr, ba die höfliche Frau ihm auf fein Bitten frembe Seiben=Bergifmeinnicht auguführen batte. - Auf ber Baffe war er mit fich über Die Bflangftabt ber Blumen ftreinig; er wünschte, er batte in ber Rabe ein frifch aufgeacertes Beet mit Mobererbe vor fich, beren bunfler Grund bas Blumenroth und Blumenblau erbobe. Endlich fab er ein Feld, bas im Binter und Commet und in ber größten Ralte gu Beeten aufgeriffen wirb ben Gottesader, ber nebft femer Rirde außerhalb bes Dris von einem Sügel wie ein Beinberg berabbing. Er foblich oben burch ein Sinterthor hinein und fall einen frifch aufgeworfnen Granzhügel bes befchloffenen Lebens; er war gleichfam vor die Triumphpforte gewälzt, durch die eine Mutter mit ihrem neugebornen Kinde auf dem Arm in die hellere Welt gegangen war. Auf diese Bahre aus Erbe ftect' er die Blumen wie einen Todtenkranz und ging nach Saus.

Man hatt' ihn kaum in der glücklichen Gesellschaft vermisset, die in ihrem mit fremden Bestandtheilen gefüllten Elemente wie betäubte Fische schwamm, gleichsam gelähmt vom Gifte der Lust; Stiefel blieb vernünstig und sprach mit der Frau. Es ist der Welt schon aus dem ersten Theile bestannt — und den Leuten im Sause sonst — daß Kirmiam gern aus seiner Gesellschaft weglief, um sich mit größerer Lust wieder in sie zu wersen, und daß er sein Bergnügen unterbrach, um es zu schmeden, wie Montaigne sich aus dem Schlase wecken ließ, um ihn zu empsinden; er sagte also blos, er sei nur draußen gewesen.

Endlich verliefen die lautesten Wellen, und es blieb nichts in der Ebbe zuruck als drei Verlenmuscheln, unsere drei Freunde. Firmian blickte die glänzenden Augen Leneitens mit zärtlichen an, denn er liebte sie darum mehr, weil er ihr — eine Freude aushob. Stiefel wurde von einer so reinen und tugendhaften Liebe ausgewärmt, daß er sie ohne groben logischen Verstöß für wahre Mitsteude erklären konnte, besonders da seine Liebe für die Frau der Liebe für den Mann nicht Fesseln, sondern Flügel anlegte. Der Schulzah war blos auf der umgekehrten Seite in Angst, ob er seine Freude und Liebe auch seurig genug ausbrechen lasse; er drückte daher die Hände der Cheleute mehrmal und zwischen seine beiden gelegt — er saste, er merke sonst wenig auf Schönheit, aber heute hab' er's mit Absicht gethan, weil der Armenadvokatin die ihrige so gut gestanden unter den

Arbeiten und besonders unter so vielen gemeinen Weibern, die er deshalb auch gar nicht einmal angeblickt — er versscherte dem Abwokaten, er seh' es ordentlich für eine vermehrte Freundschaft gegen ihn selber an, was er liebes sür die brave Frau thue, und dieser versprach er, seine Zuneigung, die er ihr schon in der Kutsche auf dem Wege von Augspurg durch seine Reden bewiesen, desto mehr zu verstärken, je mehr ke seinen Freund und dadurch ihn selber liebhabe.

In diesen Freudenbecher Lenettens war Firmian natürlicher Weise keine Kelchvergistung durch die in seinen Augen neue Nachricht, daß der Benner die seidenen Blumen erobert habe: er war heute so froh, die kleine Spielkrone hatte alle blutige Dessnungen seines Kopses, von dem er die Dornenkrone ein wenig abgehoben, so weich zugedeckt und gestillt, wie Alexanders Diadem den blutenden Kops des Lysimachus, daß er nichts wünschte, als die Nacht ware so lang wie eine Polarnacht, weil sie eben so heiter war. In solchen Augenblicken sind allen unsern Schmerzen die Gistzähne ausgebrochen, und allen Schlangen der Seele hat ein Paulus, wie denen auf Malta die Jungen versteinert.

Als Stiefel fortwollte, hielt er ihn nicht, brang aber baranf, daß er sich von beiden begleiten ließe, nicht bis au ihre Thüre, sondern an seine. Sie gingen. Der aufgedeckte Simmel mit der Gaffenbeleuchtung der Stadt Gottes durch Lampen aus Sonnen zog sie aus den engen Kreuzgängen des Marktsleckens in den ausgedehnten Schauplag der Nacht hinaus, wo man gleichsam das himmelblau athmet und die Ostwinde trinkt. Sedes Studenfest sollte man schließen und beiligen mit dem Kirchgang in den kühlen weiten Tempel, auf dessen Krichengewöllbe die Sternen-Musaik das ausges breitete Heisigenbild des Allerheiligsten zusammenseut. Sie schweisten umber von vorauseilenden Frühlingwinden, die den

Schnes von ben Bergen fpulen, erfrischet und gehoben; Die gange Natur gab bas Bersprechen eines milben Binters, der bie handarmen ohne holz fanft über bas finfterfie Biertel bes Jahrs hinüberführt und ben nur ber Begüterte verwünsicht, weil er blos ben Schlitten und keinen Schnee bes fellen kann.

Die zwei Manner führten Befprache, Die ber erhabnen Beftalt ber Racht gehörten; Lenette fagte nichts. bemerfte; "wie nabe und wie tlein liegen fett bie jammer= lichen Aufterbante, Die Dorfer, neben einander; wenn wir von einem Dorf jum andern reifen, fo fommt uns ber Steig to lang wie einer Milbe ber ihrige vor, wenn fie fich auf der Landfarte vom Mamen bes einen Dorfs zu bem bes anbern waltt. Und bobern Geiftern mag wol unfere Erb= tugel ein Erbball für ihre Rinder fein, ben ber hofmeifter breht und erflart." - "Aber es fann, fagte Stiefel, ja moch Heinere Erben als unfere geben, und überhaupt muß etwas an unferer fein, ba ber herr Chriftus für fie geftorben ift." --- Das brang wie marmes Blut in Lenettens Gerz. Firmian fagte blos: "für bie Erbe und bie Menfchen find fcom wehre Enfofer als einer gestarben - und ich bin überzeugt. Chriftus nimmt einmal mehre fromme Menfchen bei ber Can'd und fagt; ihr habt auch unter Pilatuffen litten. 3a mander Schein-Bilatus ift wol gar ein Mef-Lenette besorgte beimlich, ibr Dann fei ein Atheift, Ras." wenigftens ein Philosoph. Er führte beibe in Golangen a und Schraubengangen bem Rirchhof gu. Aber auf einmal wurden feine Augen feucht, als wenn er burch einen tiefen Rebel ginge, ba er an bas überblumte Grab ber Mutter und mithin an feine Lenette bachte, bie feine hoffnung gab, eine zu werben. Er fuchte bie Wehmuth fich mit phi= lofophischen Bemerkungen aus ber Bruft zu schaffen; raber

fagt' et: "die Menichen und bie Uhren ftoden, fo lange fie "aufgezogen werben für einen neuen langen Tag, und er "glaube, ber bunfle Zwischenraum, womit ber Schlaf und "ber Tod unfere Buftanbe abtbeile und absonbere, wende bas "ju große machfende Leuchten Giner Ibee, bas Brennen nie "gefühlter Bunfche und fogar bas Bufammenfließen von "Ibeen ab. fo wie die Blanetenspfteme burch buftere Buften, "und bie Connenipfteme burch noch großere aus einander Der menschliche Geift fonne ben unenb-"gehalten merben. "lichen Strom von Renntuiffen, ber burch bie ewige Dauer "rinut, nicht faffen, wenn er ibn nicht in Abfagen und Bwi-"fchenraumen trinfe; - ben ewigen Tag, ber unfern Beift "blenben wurde, gerlegen Johannisnachte, bie wir bald Schlaf, "bald Tob nennen, in Taggeiten und faffen feinen Mittag in "Morgen und Albend ein."

Lenette mare aus Aurchtsamfeit lieber binter ber Gottesadermauer weggelaufen; fle wurd' aber hineingeführt. Firmian nahm mit ber in fich geschmiegten Frau einen Umweg zum Strauf. Er warf bie ichmalen flaffenben knarrenben Deffing-Thurchen gu, Die ben frommen Bere und ben furgen Lebenslauf bebedten. Gie famen ju ben ber Rirche nabern pornehmen Gräbern, die wie ein Waffergraben um diese Festung liefen. Dier traten lauter fteilrechte Grabmaler auf bie ftillen Mumien, und weiter binauf oben rubten nur liegende Fallthuren auf liegenden Menfchen. Er brachte einen Inochernen im Freien Schlafenben Ropf ins Rollen und bob mit beiben Sanden - Lenette mocht' ibn immerbin bitten, fich nicht zu verunreinigen - biefe lette Rapfel eines vielgebäufigen Beiftes auf, und fab in bie leeren Tenfteroffnungen bes gerftorten Luftichloffes und fagte: "um Mitternacht follte man fich auf "bie Rangel brinnen ftellen und biefe falpierte Daste bes "Ich auf bas Rangelpult ftatt ber Sanduhr und Bibel legen "und barüber predigen vor ben andern noch in ihre Häute "eingepackten Köpfen. Wenn's die Leute nur thun wollten, "so sollten sie meinen Kopf nach meinem Ableben schinden "und in die Kirche, wie einen Geringkopf, an einem Seil, "wie den Taufengel, aufhenken, damit die thörichten Seelen "Einmal hinauf- und Einmal hinabsähen, weil wir hängen und schweben zwischen dem Himmel und dem Grabe. "In unsern Köpfen, herr Rath, sit noch der Hafelnuswurm; "aber aus diesem Kopf ist er schon verwandelt ausgestogen, "denn er hat Löcher und einen gepulverten Kern \*)."

Lenette erschrak über biese gottlose Lustigkeit so nahe neben Gespenstern; aber sie war nur eine verkleibete Erhebung: auf einmal lispelte sie: "bort schauet etwas über bas "Dach bes Beinhauses herunter und richtet sich aus." Der Abendwind trug blos eine Wolke höher, und sie ruhte in Gestalt einer Bahre auf dem Dach, und eine Sand streckte sich aus ihr heraus, und ein zunächst an der Wolke blinkender Stern schen gleichsam auf die in die Nebelbahre gelegte Gestalt über der Stelle des herzens als eine schnnückende weiße Blüte gesteckt.

"Es ift nichts, fagte Sirmlan, wie eine Wolfe. Wir "wollen aufs haus losgehen: so wird sie sich versteden." So hatt' er ben schönsten Vorwand, ihr das blühende Miniatur-Eben auf dem Grabe einzuhändigen. Sie war kaum zwanzig Schritte hinauswärts geschleppet, so wurde die Bahre vom hause verdauet. "Was blüht denn da?" sagte der Rath. "Ei! (rief Virmian) — wahrhaftig, weiß und rothe Rosen "und Vergismeinnicht, Frau!" Sie blickte zitternd, zweiselnd,

<sup>\*) 3</sup>wei Löcher an einer hafelnuß beuten an, bag ber Rafer, ber barin als Wurmchen ben Kern gernagte, verpuppet aus= gekrochen ift.

forschend auf biese mit einem Strauße bestreuete Ruhebank bes Gerzens, auf ben Altar, unter bem bas Opfer liegt. "Es ist schon gut, Virmian, sagte fie, ich kann nichts basur, "aber Du hättest es nicht thun sollen — willst Du mich "benn immersort qualen." Sie sing an zu weinen und drückte bie strömenden Augen auf Stiefels Arm. —

Denn fie, bie in nichts fo fein mar, als im Argwohn, hatte geglaubt, es fei ber feibne Strauf aus ihrer Rommobe, und ber Mann wiffe um bie Schenfung von Rofa, und habe mit ber Bflanzung ber Blumen auf bas Grab einer Rindbetterin entweber ihre Rinberlofigfeit ober fonft fle felber gum Bespott. Er mußte eben so verwirrt als verwirrend werben bei ben gegenseitigen Brrthumern; er mußte frembe bestreiten und eigne ablegen; benn nun vernahm er erft von Lenetten, bağ Rofa ihr bie ausgelöften Seibenblumen langft eingebanbigt. An ber grunen Diftel bes Diftrauens in ihre Liebe folugen jest einige Bluten aus; benn nichts thut weber, als wenn eine geliebte Berfon uns zum erftenmale etwas verbirgt, und mar' es eine Rleinigkeit. Der Abvotat mar febr migmuthig über bas Berbittern ber Rührung, worein er fich und andere zu bringen gebacht. Seine an fich icon zu fünftliche welsche Blumensaat hatte ber bose Feind bes Bufalls burch Einstreuen welfchen Unfrauts aus Bosbeit und gur Strafe noch frauser verfünftelt und verfropft; und man bute fich baber, ben Bufall zum Dienfte bes Bergens zu miethen.

Der verlegne Rath that die Berlegenheit seines Urtheils durch einige warme Flüche über ben Benner kund: er wollte lettlich einen Friedenkongreß zwischen den sinnenden Cheleuten erössnen, und rieth Lenetten an, dem Mann die Hand zu geben und sich auszusöhnen. — Aber dazu brachte sie nichts; nach langem Zaudern bekannte sie: "sie wolle schon; aber "nur wenn er die Sande gewaschen hätte." Die ihrigen

fubren aus Efel frampfhaft gurud vor zweien Sanbhaben eines Tobtentopfs. ---

Der Schulrath nahm beiben Menfchen bie Sturmfabne ab, und hielt eine Friedenpredigt, die warm aus bem Bergen fam - er ftellt' ihnen ben Ort vor, wo fie waren, unter lauter Menichen, bie icon gerichtet waren, und neben ben Engeln, Die an ben Grabern ber Aroninen Bache ftanben - er führte an, bie au ihren gugen verwesenbe Mutter mit bem Saugling im Arm, beren alteftem Cobn er nach Schellere Bringipien bas Lateinische beibringe, mabne fie gleichfam an, bei ihrem friedlichen Gugel nicht über Blumen ju babern; fonbern fie bavon als Detzweige bes Friebens zu nebmen . . . . Sein theologisches Weibmaffer fog Lenettens Berg burftiger ein, als bas reine philosophische Alpenmaffer Firmians, und bes Legten erhebenbe Bebanten über ben Tob ichoffen über ihre Seele ohne Gingang binmeg. - Die Berfohnopfer wurden gebracht und bie gegenseitigen Ablagbriefe ausgewechselt: inbeffen nimmt ein folder Friebe, ben ein Dritter gwifchen Zweien fcbließet, immer ein wenig bie Ratur eines Waffenftillfanbes an. - Geltfam genug erwachten beibe am Dorgen mit Ehranen in ben Augen, fonnten aber burchaus nicht angeben, bon welchen Traumen bie Tropfen aurudaeblieben, ob von freudigen ober von trüben.

## Erftes Blumenftud.

Rebe bes tobten Chriftus vom Beltgebanbe berab, bag tein Gott fei \*).

## Borbericht

Das Biel biefer Dichtung ift die Entschuldigung ihrer Kühnheit. Die Menschen läugnen mit eben so wenig Gefühl bas göttliche Dasein, als die meisten es annehmen. Sogar in unsere wahren Systeme sammeln wir immer nur Wörter, Spielmarken und Medaillen ein, wie Geizige Münzkabinetter — und etst spät setzen wir die Worte in Gefühle um, die Münzen in Genüsse. Man kann zwanzig Jahre lang die Unsterblichkeit der Seele glauben — — erst im ein und zwanzigsten in einer großen Minute erstaunt man über den reichen Inhalt dieses Glaubens, über die Wärme dieser Naphtaquelle.

Gben fo erschraf ich über ben giftigen Dampf, ber bem Bergen beffen, ber zum erstennal in bas atheistische Lehrgebaube tritt, erftidenb entgegenzieht. Ich will mit geringern

<sup>\*)</sup> Wenn einmal mein Berg so ungludlich und ausgestorben ware, daß in ihm alle Gefühle, die das Dasein Gottes bes jaben, zerfieret waren: so wurd ich mich mit blesem meinem Ansgag erschüttern und — er wurde mich heilen und mir meine Gefühle wiedergeben.



Schmerzen bie Unsterblichkeit als bie Gottheit laugnen; bort verlier' ich nichts als eine mit Rebeln bebedte Welt, bier verlier' ich bie gegenwärtige, nämlich bie Sonne berfelben; bas ganze geiftige Universum wirb burch bie Sand bes Atheismus zersprengt und zerschlagen in zahlenlose quedfilberne Puntte von 3che, welche blinken, rinnen, irren, gufammen und auseinander flieben, ohne Ginheit und Beftand. Riemand ift im All fo febr allein, als ein Gottesläugner - er trauert mit einem verwaiseten Bergen, bas ben größten Bater verloren, neben bem unermeflichen Leichnam ber Ratur, ben tein Beltgeift regt und jufammenhalt, und ber im Grabe mächfet; und er trauert fo lange, bis er fich felber abbrockelt von ber Leiche. Die ganze Welt rubet vor ibm, wie bie große halb im Sanbe liegenbe agyptische Sphinx aus Stein; und bas All ift bie falte eiferne Daste ber geftaltlofen Ewigkeit.

Auch hab' ich die Absicht, mit meiner Dichtung einige lesende ober gelesene Magister in Furcht zu seigen, da mahrelich diese Leute jeto, seitdem sie als Baugesangne beim Wasserbau und der Grubenzimmerung der kritischen Philosophie in Tagelohn genommen worden, das Dasein Gottes so kaltblutig und kaltherzig erwägen, als ob vom Dasein des Krasten und Einhorns die Rede wäre.

Für andere, die nicht so weit find, wie ein lesender Magistrand, merk' ich noch an, daß mit dem Glauben an den Atheismus sich ohne Widerspruch der Glaube an Unsterblichkeit verknüpfen lasse; denn dieselbe Nothwendigkeit, die in diesem Leben meinen lichten Thautropfen von Ich in einen Blumenkelch und unter eine Sonne warf, kann es ja im zweiten wiederholen; — ja noch leichter kann sie mich zum zweitenmale verkörpern, als zum erstenmale.

Wenn man in der Kindheit erzählen hört, daß die Todten um Mitternacht, wo unfer Schlaf nahe bis an die Seele
reicht und selber die Träume verfinstert, sich aus ihrem aufrichten, und daß sie in den Kirchen den Gottesdienst der Lebendigen nachäffen: so schaubert man der Todten wegen
vor dem Tode, und wendet in der nächtlichen Einsamkeit den Blick von den langen Fenstern der stillen Kirche weg und
fürchtet sich, ihrem Schillern nachzusorschen, ob es wol vom
Monde niederfalle.

Die Kindheit, und noch mehr ihre Schreden als ihre Entzückungen, nehmen im Traume wieder Flügel und Schimmer an und spielen wie Iohanniswürmchen in der kleinen Nacht der Seele. Zerdrückt uns diese flatternden Funken nicht! — Lasset uns sogar die dunkeln peinlichen Träume als hebende Halbschatten der Wirklichkeit! — Und womit will man uns die Träume ersezen, die uns aus dem untern Setöse des Wassersalls wegtragen in die stille Höhe der Kindheit, wo der Strom des Lebens noch in iseiner kleinen Ebene schweigend und als ein Spiegel des Himmels seinen Abgründen entgegenzog? —

Ich lag einmal an einem Sommerabende vor der Sonne auf einem Berge und entschlief. Da träumte mir, ich erwachte auf dem Gottesader. Die abrollenden Räber der Thurmuhr, die eilf Uhr schlug, hatten mich erweckt. Ich suchte im ausgeleerten Nachthimmel die Sonne, weil ich glaubte, eine Sonnensinsterniß verhülle sie mit dem Mond. Alle Gräber waren ausgethan und die eisernen Thüren des Gebeinhauses gingen unter unsichtbaren händen auf und zu. An den Mauern flogen Schatten, die niemand warf, und andere Schatten gingen aufrecht in der bloßen Lust. In den offenen Särgen schlief nichts wehr als die Kinder. Am himmel hing in großen Kalten blos ein grauer schwüler

Rebel, ben ein Riefenschatte wie ein Det immer naber, enger und beifer berein gog. Ueber mir bort' ich ben fernen Sall ber Lauwinen, unter mir ben erften Tritt eines unermeglichen Erbbebens. Die Rirche fdwantte auf und nieder von zwei anaufborlichen Migionen, bie in ihr mit einander tampften und vergeblich ju einem Wohllaut gufammenfliegen wollten. Buwellen bupfte an ihren Benftern ein grauer Schimmer binan, und unter bem Schimmer lief bas Blei und Gifen ger= schmolzen nieder. Das Net bes Nebels und bie ichman= tenbe Erbe rudten mich in ben Tempel, por beffen Thore in zwei Gift - Deden zwei Bafilisten funtelnb bruteten. 36 ging burch unbefannte Schatten, benen alle †) Jahrbunberte aufgebrudt maren. - Alle Schatten ftanben um ben Altar und allen gitterte und foling ftatt bes Bergens Die Bruft. Rur ein Todter, ber erft in die Kirche begraben worben, lag noch auf feinen Riffen ohne eine gitternde Bruft, und auf feinem lachelnden Angeficht ftand ein gluctlicher Traum. Aber ba ein Lebendiger hinein trat, erwachte er und lächelte nicht mehr, er fchlug mubfam giebend das fchwere Augenlied auf, aber innen lag fein Auge und in ber fcblagenben Bruft mar ftatt bes Bergens eine Bunbe. Er bob bie Banbe empor und faltete fie gu einem Bebete; aber bie Arme verlangerten fich und lofeten fich ab, und bie Bande fielen gefaltet binweg. Dben am Rirchengewolbe ftanb bas Bifferblatt ber Ewigfeit, auf bem feine Bahl erfcbien, und bas fein eigner Beiger mar; nur ein fcmarger Finger zeigte barauf und bie Tobten wollten bie Beit barauf feben.

Beto fant eine hohe eble Geftalt mit einem unvergang-

M.

<sup>†) 1818. 1926;</sup> alte 1796.

lichen Schmerz aus ber Bbbe anf ben Mtar hernieber und alle Lobten riefen: "Chriftus! ift fein Gott?"

Er antwortete: "es ift feiner."

Der ganze Schatten jedes Tobten erbebte, nicht blos bie Bruft allein, und einer um ben andern wurde durch bas Bittern gertrennt.

Christus suhr fort: "Ich ging durch die Welten, ich "stieg in die Sonnen und flog nut den Milchstraßen durch "die Wüsten des himmels; aber es ist kein Gott. Ich stieg "herab, so weit das Sein seine Schatten wirft und schauete "in den Abgrund und ries: Water, wo bist du? aber ich "hörte nur den ewigen Sturm, den niemand regiert, und der "schimmernde Regenbogen aus Westen stand ohne eine Sonne, "die ihn schuf, über dem Abgrunde und tropste hinunter. "Und als ich aufblickte zur unermesslichen Welt nach dem "göttlichen Augen höhle an; und die Ewigkeit lag auf dem "Chaos und zernagte es und wiederkäuete sich. — Schreiet "sort, Nistöne, zerschreiet die Schatten; denn Er ist nicht!"

Die entfärsten Schatten zerklatterten', wie weißer Dunft, ben der Frost gestaltet, im warmen hauche zerrinnt; und alles wurde leer. Da kamen, schrecklich für das herz, die gestorbenen Kinder, die im Gottesacker erwacht waren, in den Tempel und warsen sich vor die hohe Geskult am Altare und sagten: "Jesus! haben wir keinen "Bater?" — Und er antwortete mit swömenden Thränen; "wir sind alle Waisen, ich und ihr, wir sind ohne Vater."

Da kreischen bie Mißtone heftiger — bie gitternben Tempelmauern rucken auseinander — und ber Tempel und bie Kinder fanken unter — und die ganze Erbe und die Sonne fanken nach — und bas ganze Weltgebaube fank mit feiner

Unermeßlicheit vor uns vorbei — und oben am Gipfel ber unermeßlichen Natur stand Christus und schauete in bas mit tausend Sonnen durchbrochne Weltgebäude herab, gleichfam in das um die ewige Nacht gewühlte Bergwerf, in dem die Sonnen wie Grubenlichter und die Wilchstraßen wie Silbenabern gehen.

Und ale Chriftus bas reibenbe Gebrange ber Belten, ben Facteltang ber himmlischen Irrlichter und bie Rorallenbante folagenber Bergen fab, und als er fab, wie eine Belttugel him bie andere ibre alimmenben Seelen auf bas Tobtenmeer ausschüttete, wie eine Bafferfugel fcmimmenbe Lichter auf die Wellen ftreuet: fo bob er groß wie ber bochfte Endliche bie Augen empor gegen bas Nichts und gegen bie leere Unermeglichkeit und fagte: "ftarres, ftummes Richts! "Ralte, emige Nothwendiakeit! Wahnfinniger Rufall! Kennt "ibr bas unter euch? Wann zerschlagt ihr bas Gebäube und "mich? - Bufall, weißt bu felber, wenn bu mit Orfanen "burch bas Sternen-Schneegeftober fcreiteft und eine Sonne "um die andere ausweheft, und wenn der funkelnde Thau "ber Geffirne ausblinkt, indem bu vorübergebeft? — Wie ift .jeber fo allein in ber weiten Leichengruft bes Alles! "bin nur neben mir - D Bater! o. Bater! wo ift beine "unendliche Bruft, daß ich an ihr rube? - Ach wenn jebes "3ch fein eigner Bater und Schöpfer ift, warum tann es "nicht auch fein eigner Burgengel fein?" . . . . .

"It bas neben mir noch ein Mensch? Du Armer! "Euer kleines Leben ift ber Seuszer ber Natur ober nur sein "Echo — ein Gobliptegel wirft seine Stralen in die Staub"wolken aus Tobtenasche auf euere Erbe hinab und bann "entsteht ihr bewölkten, wankenden Bilber. — Schaue hin"unter in den Abgrund, über welchen Afchenwolken ziehen
"— Nebel voll Welten steigen aus dem Todtenmeer, die Zu-

"tunft ift ein fteigenber Rebel und die Gegenwart ift ber "fallenbe. — Erfennst bu beine Erbe?"

Sier ichauete Chriftus binab, und fein Auge murbe voll Thränen und er fagte: "ach, ich war fonft auf ibr: ba war "ich noch glucklich, ba hatt' ich noch meinen unendlichen "Bater und blidte noch froh von ben Bergen in ben uner-"meglichen himmel und brudte bie burchftochne Bruft an "sein linderndes Bild und fagte noch im berben Tobe: "Ba-"ter, giebe beinen Sohn aus ber blutenben Gulle und heb' "ihn an bein Berg. . . Ach, ihr überglücklichen Erbenbewoh-"ner, ihr glaubt 36n noch. Bielleicht gebet fest euere Sonne "unter und ihr fallet unter Bluten, Glang und Thranen auf "bie Rnie und hebet die feligen Banbe empor, und rufet "unter taufenb Freubenthranen jum aufgeschloffenen himmel "binauf: auch mich tennft bu, Unendlicher, und alle meine "Wunden, und nach bem Sobe empfängst bu mich und "foliegeft fie alle. . . . Ihr Unglücklichen, nach bem Tobe "werben fie nicht geschloffen. Wenn ber Sammervolle fich "mit wundem Ruden in Die Erbe legt, um einem fconern "Morgen voll Wahrheit, voll Tugend und Freude entgegen "au folummern: fo erwacht er im fturmifden Chaos, in "ber ewigen Mitternacht - und es fommt fein Morgen und "feine beilenbe Band und fein unendlicher Bater! - Sterb-"licher neben mir, wenn bu noch lebeft, fo bete Ihn an: "fonft baft bu Ihn auf ewig verloren."

Und als ich niederstel und ins leuchtende Weltzebäude blidte: sah ich die emporgehobenen Ringe der Riesenschlange der Ewigkeit, die sich um das Welten-AU gelagert hatte und die Ringe sielen nieder und sie umfaste das AU doppelt — dann wand sie sich tausenbfach um die Natur und quetschte die Welten aneinander — und drückte zermalmend den unendlichen Tempel zu einer Gottesacker-Kirche zusammen — und alles wurde eng, bufter, bang — und ein unermeßlich ausgebehnter Glockenhammer follte die lette Stunde ber Beit schlagen und bas Beltgebaude zersplittern . . . . . als ich erwachte.

Meine Seele weinte vor Freude, taß sie wieder Sott anbeten konnte — und die Freude und das Weinen und der Glaube an ihn waren das Gebet. Und als ich aufftand, glimmte die Sonne tief hinter den vollen purpurnen Kornähren und warf friedlich den Wiederschein ihres Abendrothes dem kleinen Monde zu, der ohne eine Aurora im Morgen aufstieg; und zwischen dem himmel und der Erde streckte eine frohe vergängliche Welt ihre kurzen Flügel aus und lebte, wie ich, vor dem unendlichen Bater; und von der ganzen Natur um mich stossen friedliche Löne aus, wie von ferenen Abendglocken.

## 3meites Blumenftud.

Der Traum im Traum \*),

Erhaben ftand ber himmel über ber Erbe; ein Regenbogen hob fich, wie ber Ring ber Ewigkeit, über ben Mov-

<sup>\*)</sup> Wie die Griechen und Romer der Sonne fhre Kraume erzählten, so fagt' ich ben obigen einer katholischen Fürftin (Lignovöty), die ihn veraulaßt hatte, da sie die Reise von Wien nach Babreuth machte, um ihren Sohn — der aus bem Boben seines Standos in die Gartenerde eines weisen und edlen Erziehers (Hofrath Schäfer) versett mar — zu umarmen.

gen — ein gebrochenes Gewitter zog über Wetterstangen mie einem müden Donnern unter die farbige Evenpforte in Osten — und die Abendsonne schauete, wie hinter Thränen, mit vinen milven Lichte dem Gewitter nach, und ihre Wlicke ruhten am Ariumphbogen der Natur. . . Ich spielte mit meisnem Entzücken und schloß überfüllt die Augen zu und sah nichts mehr, als die Sonne, die warm und lodernd durch die Augenlieder drang, und hörte nichts mehr, als das weichende Donnern. — Da siel endlich der Nebel des Schlass auf meine Seele und überdeckte mit seinem grauen Gewölke den Frühling; aber bald zogen sich Lichtstreise durch den Nebel, dann bunte Schönheitlinien und zulest war der ganze Schlas um mich, mit den hellen Vildern des Traums übermalt.

Mir träumte, ich stehe in der zweiten Welt: um mich war eine dunkelgrüne Aue, die in der Ferne in hellere Blumen überging und in hochrothe Walder und in durchsichtige Berge voll Goldadern — hinter den frystallenen Gebirgen loderte Morgenroth, von perlenden Regendogen umhangen — auf den glimmenden Waldungen lagen statt der Thausempfen niedergesattene Sonnen, und um die Blumen hingen, wie fliegender Sommer, Nebelsterne. . . Zuweilen schwankern die Auen, aber nicht von Zephyrn, soudern von Seelen, die flie mit unsichtbaren Flügeln bestreiften. — — Ich war der zweiten Welt unsichtbars; unsere hülle ist dort nur ein kleiner Leichenschleier, nur eine nicht ganz gefallene Nebelsstode.

Am Ufer ber zweiten Welt rubte die heilige Jungfrau weben ihrem Sohne und schauete auf unfere Erde herab, die unten auf dem Todtenmeere schwamm mit ihrem engen Frühling, klein und hinabgesenkt, und nur vom Wiederschein eines Wiederscheins buffer beschienen und jeder Welle nachirrend.

Digitized by Google

Da machte die Sehnsucht nach ber alten geliebten Erbe Dariens zarte Seele weicher, und fie fagte mit schimmernden Augen: "o Cohn, mein Berz schmachtet weinend nach mei-"nen theuern Menschen — ziehe die Erbe herauf, damit ich "ben geliebten Geschwistern wieder nah' in das Auge blicken "tann; ach, ich werde weinen, wenn ich lebendige sehe."

Chriftus fagte: "bie Erbe ift ein Traum voll Traume; "bu mußt entschlafen, bamit bir bie Traume erfcheinen ton"nen."

Maria antwortete: "ich will gern entschlafen, bamit ich "bie Menschen träume." — Christus sagte: "was soll bix "ber Traum zeigen?"

"D, die Liebe der Menschen zeig' er mir, Gekiebter, "wenn sie sich wieder finden nach einer schmerzlichen Aren"nung" — und indem fie es sagte, ftand der Todesengel hinter ihr und sie fant mit zufallenden Augen an seine kalte Bruft zuruck — und die kleine Erbe flieg erschüttert herauf, aber sie wurde kleiner und bleicher, je naher sie kam.

Der Wolkenhimmel ber Erbe spaltete sich, und ber zerrisene Rebel entblößte die Ileine Racht auf ihr; benn aus einem stummen Bache schimmerten einige Sterne der zweiten Welt zurud, die Kinder schliesen sanst auf der zitternden Erbe und lächelten alle, weil ihnen im Schlummer Maria in mutterlicher Gestalt erschien. — Aber in dieser Racht stand eine Unglückliche — in ihrer Brust waren keine Klagen mehr, nur noch Seufzer — und ihr Auge hatte alles verloren, sogar die Thränen. Du Arme! blicke nicht nach Abend an das überstorte Trauerhaus — blicke nie mehr nach Morgen auf den Gottesader, an das Todtenhaus! Wende nur heute dein geschwollenes Auge ab vom Todtenhause, wo dich die schöne Leiche zerrüttet, die unverschlossen im Nachtenind steht, damit sie früher erwache als im Grabe! — Aber

nein, Beraubte, blide nur hin auf beinen Geliebten, eh' er zerfällt, und fülle dich mit bem ewigen Schmerz. . . Da jest ein Echo im Gottesacker zu reben ansing, das die sansten Alaggesange des Trauerhauses nachstammelte: o, da ris dieses gedämpste Rachsingen, wie von Toden, das ganze Gerz der Gebeugten auseinander, und alle unzähligen Thrämen flossen wieder durch das wunde Auge, und sie rief außer sich: "rufft du mich, du Stummer, mit deinem kalten Munde? "O Geliebter, redest du noch einmal deine Berlassene an? "— Ach sprich, nur zum letzenmale, nur heute! . Nein, "drüben ist's ganz stumm — nur die Gräber tönen nach — "aber die armen Ueberbeckten liegen taub darunter, und die "zerbrochene Brust gibt keinen Ton."

Aber wie schauberte sie, als bas Arauerlied aushörte und ber Rachhall ber Gräber allein fortsprach! — Und ihr Leben waukte, als bas Echo näher ging, als ein Aobter aus ber Racht trat und die bleiche Sand ausstreckte und ihre nahm und sagte: "warum weinest du, Geliebte! wo waren "wir so lange? — Wir träumte, ich hätte dich verloren." — Und sie hatten sich nicht verloren. — Aus Mariens geschlossenem Auge brang eine Freudenthräne, und eh' ihr Sohn den Aropsen weggenommen, war die Erde wieder zurückgesunken mit den beiden neuen Beglückten.

Auf einmal stieg ein Funte aus der Erde herauf, und eine fliegende Seele zitterte vor der zweiten Welt, als ob sie zögere, hinauf zu geben. Christus hob die entfallene Erdestigel wieder auf, und das Körpergewebe, aus dem die Seele gestogen war, lag noch mit allen Wundenmalen eines zu langen Lebens auf der Erde. Reben dem gesallum Laub des Geistes stand ein Greis, der die Leiche annedete: "Ich, "din so alt wie du; warum soll ich denn erst nach dir stere, "den, du treues, gutes Weib? Jeden Morgen, jeden Abend

"werb' ich nachtechnen, wie sief bein Grab, wie tief veine "Gestalt eingesallen ist, ehe meine neben dich sinkt. . Dh! "wie bin ich allein! Jeso hört mich nichts mehr, und sie "nicht — aber morgen will ich ihr und ihren treuen Han"den und ihren grauen Haaren mit einem solchen Schwerz, "nachsehen, daß er mein schwaches Leben schließt. — D "du Allgütiger, schließ' es lieber heute, ohne den großen "Schwerz!" — Warum legt sich noch im Alter, wo der Wensch schoon so gekückt und müde ist, noch auf ven untersten Stusen der Erust das Gaupt, in welchem schoon alle Jahre ihre Dornen gelassen haben, mit einem neuen Schauber hinunter?

Alber Christus schidte ben Tobesengel mit ber kalten Hand nicht; sondern blickte selber ben verlassenen Greis, der so nahe an ihm war, mit einer solchen lächelnden Sonnenswärme in das herz, daß sich die reise Krucht ablösete — und wie eine Flamme brach sein Geist aus dem geöffneten Bergen — und begeznete über der zweiten Welt seiner gesliebten Seele — und in stillen alten Umsassungen zieterten beide verknüpst ind Chisum nieder, wo sich keine endigt. — Maria reichte ihnen liedend die beiden hände und sagte traum = und freuderrunkenr "Selige! nun bleibt ihr beissammen."

lleber die arme Erbe baumte fich jetz eine rothe Dampffäule und umflammerte fie und verhültte ein lautes Schlachtfeld. Endicht quoil der Runch anseinander über zwei blutige Menschen, die einander in den verwumdeten Armen lagen. Es waren zwei erhabne Freunde, die einander alles aufges opfert hatten und fich zuerft, aber ihr Baterland niche. "Erge "deine Wunde an meine, Geliebten! — Nun förmen wir "und wieder verföhnen; du haft in mich dem Waterlande "geopsert und ich bich. — Sib mir bein Gerz wieder, eh'
"es sich verblutet. — Ach, wir können nur mit einander
"sterben!" — Und jeder gab sein wundes herz dem andern hin — aber der Tob wich vor ihrem Glanze zurück, und der Eisberg, womit er den Menschen erdrückt, zerstoß auf ihren warmen Gerzen; die Erde behielt zwei Wenschen, die über sie als Berge aufsteigen und ihr Ströme und Arzneien und hohe Aussichten geben, und denen die niedrige Erde nichts zuschickt als — Wolken.

Maria wintte traument ihrem Sohne, weil nur er folche herzen faffen, tragen und befchirmen konne.

- Aber warum lächelft bu auf einmal fo felig, wie eine freudige Mutter, Maria? - Etwan, well beine liebe Erbe, immer hober aufgezogen, mit ihren Fruhlingblumen über bas Ufer ber zweiten Welt herein mantet? - weil liegenbe Rachtigallen fich mit beigbrutenben Bergen auf fuble Auen bruden? - weil bie Sturmwolfen gu Regenbogen aufblüben? - weil beine unbergefliche Erbe fo gludlich ift im Bute bes Frühlings, im Glange feiner Blumen, im Freubengeschrei feiner Sanger? - Rein, barum allein nicht; bu lächelft fo felig, weil bu eine Mutter flebft und ihr Rind. Ift es nicht eine Mutter, bie jeto fich budt und bie Arme weit aufschließet und mit entzudter Stimme ruft: "mein "Rind, fomm wieber an mein Berg?" -- 3ft es nicht ihr Rind, bas unschuldig im braufenden Tempel bes Frühlings neben seinem lebrenben Benius ftebt, und bas ber lächelnben Seftalt guläuft, und bas, fo fruh begludt und an bas warme Berg voll Mutterliebe gezogen, ihre Laute nicht berftebt: "Du gutes Rind, wie freuft bu mich! Bift bu benn glud-"lich? liebst bu mich benn? D fieh mich an, bu Theurer, "und ladle immerfort!" . . .

Maria wurde von ber schonen Entzudung aufgeweckt und fie fiel fanft erbebend um ihren eignen Sohn und sagte weinend: "ach, nur eine Mutter kann lieben, nur eine Mutter" — und die Erbe fant mit der Mutter, die am Bergen bes Kindes blieb, wieder in ben irdischen Aether hinab.

Und auch mich erwedte die Entzückung: aber nichts war verschwunden als das Gewitter: benn die Mutter, die im Traum das kindliche Gerz an Ihres gedrückt, lag noch auf der Erde in der schönen Umarmung — und Sie lieset diesen Traum und verzeiht vielleicht dem Traumer die Wahrheit.

Enbe bes zweiten Banbchene.

Gebrudt bei G. Bblig.

Digitized by Google